# Reisebilder und Skizzen aus Amerika

**Theodor Kirchhoff** 

# GERMAN LIBRARY.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

The Ruther

Received Jany 1885

Accessions No. 26691 Shelf No. 984 t

tributed to the German Isang of the University of liferina by the author

nfrancisco, (



# Reisebilder und Shizzen

aus

Amerika.

# Reisebilder und Skizzen

aus

Amerika.

Bon

Theodor Rirchhoff

(in Can Francisco).

Erfter Banb.



Altona, Carl Theod. Schlüter.

Rem-Port, E. Steiger, 22 u. 24 Frantfort Street.

1875.

# Harmart.

In ber vorliegenden Sammlung von Reifebilbern und Stiggen aus Amerita habe ich meinen mahrend bes letten Jahrzehnts unter ben verschiedenften Lebensverhaltniffen entstandenen fcriftstellerifden Arbeiten vereint eine Beimstätte verschaffen wollen. Neben manchen bereits in Journalen und Zeitschriften (Gartenlaube, Dabeim, Globus, bas Ausland ac. und in beutsch-amerikanischen Blättern) veröffentlichten Stiggen, an benen ich jedoch Bieles geändert und hinzugefügt habe, bringe ich eine Angahl von Reifeschilderungen bier jum erften Male vor bie Deffent= lichfeit. Ale Abbrude früherer Erlebniffe find mir biefelben frifd in die Feber geflossen und habe ich an ihnen nur folche Menderungen vorgenommen, bie biefem Werfe eine mehr einheitliche Gestaltung geben follten. Gine große Schwierigkeit bei Reifebeschreibungen, welche bie Landergebiete bes fernen Weftens behandeln, besteht in ber fortbauernben Umgeftaltung aller bortigen Culturverhältniffe;

noch so zutreffende Beschreibungen ihrer gegenwärtigen Zustände werden in kurzer Zeit als veraltet gelten müssen. Ich habe daher versucht, das Aeltere sich in gefälliger Form lesbendig an das Neuere anschmiegen zu lassen, um so dem Lefer an dem Faden meiner eigenen Ersahrungen und Erslebnisse ein faßliches Bild von der wechselvollen Entwickelung dieser Länder zu geben.

San Francisco, im December 1874.

Theodor Kirchhoff.

# Inhalt.

| Borw  | ort.                                              | eite.       |
|-------|---------------------------------------------------|-------------|
| Fünfs | ehnhundert Meilen in der Stagekutiche             | _1          |
| Œ     | Einleitung                                        | 3           |
| A     | . Die Rieppe.                                     |             |
|       | 1. Bon Solomon nach Monument                      | 7           |
|       | 2. Bon Monument nach Denver                       | 37          |
| E     | 3. Von Denver nach Salt Lake City.                |             |
|       | 1. Bis gur Baffericeibe bes Continents            | 51          |
|       | 2. Die Salbeis und Alcaliwufte                    | 83          |
|       | 3. Die Canons in Utah                             | 99          |
| C     | . 3m Lande der Mormonen.                          |             |
|       | 1. Great Salt Late City, bas neue Jerufalem       | 119         |
|       | 2. Brigham Young und bie Mormonen                 | 135         |
| D     | . Von der Mormonenftadt am Salzsee nach dem Gold- |             |
|       | lande Idaho.                                      |             |
|       | 1. Nordwärts jum Schlangenfluß                    | <u> 159</u> |
|       | 2. Ein Besuch am Shoshone                         | <u>173</u>  |
|       | 3. Nach ben Golbminen                             | 186         |
| Eine  | Fahrt mit bem "Soteljuge" ber Bacificbahn         | 211         |

## VIII

|        |                                             | Seite.      |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| Bilber | aus bem Golbland                            | 241         |
| 1.     | In ben Golbminen von Ibaho                  | 243         |
| 2.     | Ein Befuch in Willow-Creet in Oregon        | 271         |
| 3.     | Ein Capitel über bie Burby-Gurbys           | 301         |
| Bilber | ans bem Siiben. 1866 - 1870                 | 311         |
| 1.     | Der Nicaragua Transit                       | 313         |
| 2.     | Eine Dampferfahrt auf bem Reb-River         | 360         |
| 3.     | Auf bem Cabbo-See                           | <b>3</b> 90 |
| 4.     | Eine Eifenbahnfahrt in Texas                | 395         |
| 5.     | Mein Freund Pompejus                        | 403         |
| 6.     | Gerichtsscene in Texas                      | 407         |
| 7.     | Das "Schnupftabatbippen" ber Gublanberinnen | 410         |
| 8.     | Eine intereffante Reisegefellichaft         | 413         |
| 9.     | Gin Befuch in ber Mammuthhöhle in Centudy   | 417         |

# Fünfzehnhundert Meilen

in ber

Stagehutsche.\*

<sup>\*</sup> Stage = amerifanifche Boftfutiche.

# Einleitung.

Die nachfolgende Befdreibung meiner Stagereife über ben nordameritanischen Continent ift auf eine etwas ungewöhn= liche Beife entstanden. Auf dem Labentische meines "Store's" verfaste ich biefelbe im Winter, bei offenen Thuren. habe fie erft mit Bleifeber auf Bappenbedel und Sunberte von lofen Bapierftuden, auf ungezählte alte Briefcouverte und fogar auf Bretter von Cigarrenkiften und Mobefchachteln hingeworfen. Sundertmal bin ich täglich bei meiner Arbeit von neugierigen Runten geftort worden. Biebere Goldgraber haben mir unzählige Fragen über ben Inhalt ber fremben Schriftftude auf ben Bappenbedeln geftellt. mabrend fie, im Sintermalblercoftum neben mir am Blechofen fitend, Ruffe fnadten, Bolg fcmitelten ober feine Savanna-Cigarren rauchten und babei meinem eifrigen Schreiben verwundert Dit mußte ich inmitten einer glangenben Beriobe ein halbvollgefdriebenes Brettden meglegen, um einem Runden Baare zu vertaufen ober fchnoden Goldstaub auf ber Goldwage zu wiegen, mahrend fo ein Pantee-Goldtourift fich fofort bes Brettchens bemächtigte und mir ben fconften Bedanten mit bem Tafchenmeffer buchftablich entzweischnitelte. Benn ich hinzufuge, daß ich in einem feineswegs luftbichten Solzhaufe wohnte, wo bei 10 bis 15 Grad Ralte meine mäfferige Dinte bie unangenehme Bewohnheit hatte fich in Eisklumpen zu verwandeln, und daß ich meistens in Mantel, Sandschuhen und Belzüberschuhen am Blechofen saß, während ich an meinem Manustript arbeitete, so wird man zugeben, daß diese Stizzen unter nicht geringen Schwierigkeiten entstanden sind.

Die funfzehnhundert Meilen lange Stagereife, welche bier geschildert werden foll, war nicht minder abenteuerlich. als die Art und Weise, womit sie zu Papier gebracht murbe. Im fernen Westen Nordamerita's beginnt biefelbe an ben Grenzen bes Reiches ber Indianer, ber Buffel und Antilopen. Sinter uns laffen wir bas weite Thal bes gewaltigen Miffouri, mit feinen blühenden Städten und Farmen und Menfchenwohnungen. Wir werben hinaussteuern auf ben Dcean unabsehbarer Grasflächen, alleine mit einem halben Dutend Infaffen in berfelben Stage und ben Angriffen blutdürftiger Indianerhorden ausgesetzt, um jenfeits bes Steppenmeeres bas bobe Ufer ber fcmeegipfelnben Felfengebirge zu erreichen; ben Rudgrat bes nordameritanischen Continentes wollen wir überfteigen, unermefliche Galbeiund Alcaliwuften burchziehen, bem "Beiligen vom jungften Tage" einen Befuch abstatten und weiter nach bem fernen Goldlande Ibaho futichiren. Wen beim Antritt einer folden Reise nicht ein Gefühl bes Romantischen ein wenig über= fcbleicht, wer eine folche Steppen-, Bebirge- und Buftenfahrt nur nad Dollars, Cents und verloren gegangenen Stunden berednet, ben labe ich nicht als meinen Befellschafter ein; er bleibe nur ruhig zurück und langweile sich nach alter Gewohnheit im nüchternen Alltagsleben! Wer aber Luft hat, frei, wie ber Bogel in ber Luft, hinauszueilen in bie Urnatur, Der fei mir ein willfommener Reifebegleiter und ich verfpreche ihm, wir werden und auf eine gang originelle Beife in ber Bilbnig amufiren.

Den voranstehenden Worten, welche ich im Februar 1868 in Boise City, im Territorium Idaho, als Einleitung zu den hier folgenden Reiseffizzen schrieb, will ich jetzt, indem ich biese in neuer Umarbeitung der Deffentlichkeit übergebe\*, noch Einiges hinzufügen.

Die Gegend, burch welche meine Reiferoute lag, mar bamals noch zum größten Theile eine menschenleere Wild-Seitbem murbe bie Bacificbahn gebaut. Gine Erinnerung an Die alte Beit follten biefe Blatter fein, ebe ber Dampfzug bie Entfernungen gufammengerudt und bie riefigen Lanbergebiete fogufagen verkleinert hatte. Dioge fich ber Lefer, wenn er mir auf meiner abenteuerlichen Stagefahrt folgt, bewußt werben, was bas amerifanifche Bolt im Bewältigen von Naturhinderniffen Grofartiges vollbracht hat, indem es bem Berfehr eine eiferne Brude burch Die Wildniffe Diefes Continentes folug. Wer, wie ich, Diefelben Wegenden nur brei Jahre fpater in einem glangenben "Botel = Buge" burchflogen bat, bem wird bie Schilberung ber ichnedenartigen und mit fast fabelhaft flingenben Strapagen verbundenen Reife in ber Stagefutiche wie ein Mährchen aus vorigen Jahrhunderten vorkommen; und boch ift bas Leben biefer thatfraftigen Ration feitbem nur furge anderthalb Luftra vorgeschritten.

Und nun wandert denn hin, ihr aufpruchslofen Blätter wo überall bas deutsche Wort eine Heinstätte hat, und plaudert von Reiseabenteuern in "alter Zeit" hier im jungen Amerika!

# Cheodor Kirchhoff.

<sup>\*</sup> Die Schluftapitel (von Salt Lafe nach Ibaho) erschienen bereits im Jahrgang 1868 bes "Globus", Band XIII. Nr. 10, 11 u. 12.

### A.

# Die Steppe.

## 1. Von Solomon nach Monument.

Um Oftersonntage bes Jahres 1867 gelangte ich auf einer Reise von Teras nach Ibaho mit einem Constructions= Buge ber "Ranfas Bacific-Cifenbahn" nach bem Städtchen Solomon in Ranfas, an welchem äußersten Buntte im Weften bis wohin bamale bas eiferne Beleife reichte, meine Stage= fahrt beginnen follte. Im Bahnzuge zwifden Leavenworth und Solomon hatte fich bie Unterhaltung faft allein um ben vor Rurgem auf ben Chenen ausgebrochenen Indianerfrieg gedreht und es waren ben leberland Baffagieren von ben mitfahrenden Landbewohnern die fdrecklichften Befchrei= bungen von Graufamkeiten, welche bie rothen Teufel verübt hatten, haarflein mitgetheilt worben. Rad ben ernften Mienen ber Buborer zu ichliefen, fanden biefe Erzählungen allgemeinen Glauben, und Mancher verwünschte feinen Ueber= muth, die gefährliche Reife über die Gbenen unternommen ju haben. Bur Umtehr war es aber jett für bie meiften gu fpat, und mit Ausnahme weniger mit Bludsgutern befonders Gefegneter, welche jurud nach Rem-Port und von bort über ben Ifthmus von Banama nady Colifornien reiften,

fetten alle für bie Ueberlandereife eingefchriebenen Paffa= giere ihre Fahrt nach Beften fort.

In Solomon galt unsere erste Frage ben Rothhäuten, und wann die nächste Stage absühre. Ueber beides wusten die Solomoner wenig Auskunft zu geben. Man erzählte und, daß seit fünf Tagen keine Stage von Westen angelangt sei und die Gesahr vor den seindlichen Indianern so groß wäre, daß sich vielleicht gar keine Postsutsche mehr auf die Sbenen hinauswagen würde. Dazu kam, daß die Stages auf dieser sogenannten "Smoth hill-Route" in letzter Zeit mehrsach Sigenthümer gewechselt hatten, wodurch, wie bei solchen Gelegenheiten stets der Fall ist, Alles in herrliche Unordnung gerathen war. Die Stadt Solomon, welche aus einer einzelnen Reihe von elenden Bretterbuden bestand und auf einer öden, baumleeren Gene lag, bot nicht den geringsten Reiz, und das miserable "Solomon "Hotel" war ein wahrer Hohn auf seinen hochklingenden Namen.

Als ich mich eben etwas im Freien erging, über bas Namensfind bes Tempelbauers eigenthumliche Bebanfen hegte und die mir bevorstehenden Befahren ber Reife bebenklich im Beifte erwog, erscholl unerwartet ber Ruf: "Die Stage!" - "Die Stage!" - und richtig, bort ward ber erfehnte Steppenfahrer über einer naben Bobenhebung fichtbar: und balb barauf galloppirten bie vier fcnaubenden Roffe ben "Broadwah" von Solomon entlana und brachten bie ichwere Boftfutiche vor bem "Sotel" gum Stillftand. Baffagiere maren feine barin, und ber Ruticher, ben wir fofort mit Fragen über bie Indianer bestürmten, ließ als Antwort nur einige zweideutige Bemerfungen fallen: "er hoffe, daß wir unfer Leben verfichert hatten." -"Scalpe feien jett billig." zc. zc., - burch welche fartaftische Meuferungen unfere Freude über bie Anfunft ber Stage erklärlicher Beife bebeutent herabgeftimmt murbe.

3d mar als britter Baffagier für bie erfte Boftfutiche eingeschrieben worben. Meine Reifegefellschaft bestand aus einem Raufmann und zwei Goldgrabern aus Montana, einer ältlichen Mormonendame mit einem hubichen blauäugigen Knaben, bie nach Utah reif'ten, und einer Familie aus Chicago, welche nach Denver überfiedeln wollte, Mann, Frau und vier Rinder - Charlie, Sandy, Sam und bas Babn. Mit bem Ruticher gablten wir alfo breigebn Berfonen an Bord, eine ominofe Bahl, wie die gurudbleibenden vierzig Baffagiere fopffchüttelnd bemerkten, von benen wir quasi als Avantgarbe gegen bie Indianer betrachtet wurden. Doch befand fich ein ganges Waffenarfe= nal von Sinterladungsbuchfen, Revolvern, Doldmeffern zc. nebst reichlicher Munition in ber Stage, fo baf wir im Nothfall fcon ein gutes Scharmutel mit ten Rothhäuten aushalten fonnten.

Bei Dunkelwerben raffelte bie Stage fort, fdmer belaben mit Boftfaden und Bepad und ihrer lebendigen Fracht von Männern, Frauen und Rindern, begleitet von den Segen8= wünschen ter Burudbleibenden. Da die Rinder mude maren und ichnell einschliefen und wir Erwachsenen Urfache genug jum Rachbenken hatten, fo berrichte balb allgemeine Stille in ber Boftfutiche. Der Mond batte fein Gilberlicht über bie Brairie ausgegoffen. Aus bem Rutschenfenfter fab ich, in meine warme Wollbede eingehüllt, ben phantaftischen Schatten bes Bagens und ber Bferbe, mit ber unförmlichen Geftalt bee Roffelenfere barüber, auf ber matterleuchteten Ebene neben uns hereilen und formte biefelbe in eine Schut= mache um, welche uns über bie weite gefahrbrobenbe Steppe bas Beleit gab. Bulett fchloß auch ich bie Augen und verfiel in einen Salbichlummer, ans bem ich erft erwachte, als ber Bagen um zwei Uhr Morgens in bem Städtchen Salina anhielt.

In Diefem außerften Borpoften ber Civilifation, mo wir einige Stunden verweilten, regalirte man uns wieder mit verschiedenen grauenhaften indianifden Mordgefchichten. Sandy, ber zweite rothhaarige Spröfling ber Chicagver Familie fand tiefe Erzählungen fo wenig nach feinem Befcmad, baf er fich weigerte, weiter mitzufahren, und mußte von feinem Bava auf fummarifche Beife weiter beförbert werben. Das Zetergeschrei von Sandy, worin feine beiben Brüder, nebft bem am lauteften freischenben Baby unifono einstimmten, gab uns Erwachsenen einen hübschen Borgefchmad von ben unterwege für une in Aussicht ftebenben Quartett= Bunkt acht Uhr waren wir wieder auf ber Reife, Diesmal mit feche muthigen Roffen im Gefchirr, bamit wir, wie ber Anticher, bei bem ich auf bem Bock Blat genommen, bemertte, im Rothfall fchneller vor ben Indianern bavonlaufen konnten. Gin eifiger Nordoftwind pfiff über die flache Gegend und faufte in unharmonischen Accorden um unfere Rutsche, Die in meilenweiter Runde als einziger hober Begenstand feine Rraftubungen binberte. Die warme Buffelbede, welche ber Ruticher tamerabichaftlich mit mir getheilt hatte, gab etwas Schutz vor bem grimmigen Blafen bes Boreas, und ein Strid, womit ich meinen breitfrämpigen Texanerhut um Dedel und Rinn festgebunden, vereitelte feine energifden Anftrengungen, mir ben Sut vom Ropfe herunterzuwehen. Nachbem wir anderthalb Miles von Salina bas enge, nicht überbrückte Bett bes "Dry Creef" mit zwei energifden Gaten paffirt hatten, bie mich fast von meinem erhabenen Gite beruntergefcbleubert hatten - erft fteil in bie Tiefe und bann wieder hinauf in einem Scharfen Wintel - fteuerten wir hinaus auf bie unendliche Steppe.

Die Steppe (the plains), welche wegen ber fruhen Jahreszeit nur mit fparlichem Graswuchs bebedt mar, muß

man fich nicht burchweg flach vorstellen. Oft ift bieselbe von Sugelreiben burchzogen, und vereinzelt baftebenbe groteffe Felsformationen find auf ihr feine Geltenbeit. Tiefe, mitunter meilenlange ftraffenabnliche Söhlungen, Die nicht früher au feben find, bis man bicht an ihren Rand gelangt, burch= fcneiben biefelbe und bilben natürliche Sinderniffe für ben Reifenden und Schlupfminkel für bie Indianer. Das gange Land ift aber baumlos und fieht trot feiner vielen Bobenfenfungen, wie eine endlose Flache aus. Bier erftredte fich bie Steppe in langen wellenformigen Linien ringsum bis zum Borizonte, - ein Land-Dcean. Bereinzelte Grasbrande hatten bie und ba gleichsam schwarze Infeln auf ber ungeheuren Grasfläche gebilbet, welche bas Monotone ber Lanbichaft unterbrachen, und bie Erbarbeiten an ber Bacificbahn zogen fich stellenweise barüber wie bunkle Linien meilen= weit vor uns hin. Alle paar Meilen mar bie Steppe von fcmalen Bobenfentungen "Barrantas" genannt, burchjogen, welche oft, mit Waffer gefüllt und nicht überbrückt, unferm Fortkommen unangenehme Sindernisse entgegen-In einer folden Barranta, von bem Ruticher ftellten. bas "Rembelloch" genannt, weil fein College Rembel einmal bort mahrend adstundvierzig Stunden mit einer Stage fteden blieb, hatten wir bas Mifgefdid, im Schlamm festzufahren. Wir waren genöthigt, bier bie Boftfade als Fafchinen zu benuten, um neben ben Rabern Fuß faffen und ben Bferben beim Losbringen bes fdmeren Bagens Bulfe leiften zu fonnen. Rach einer anderthalb Stunden bauernben anftrengenben Arbeit gelang es uns, mit vereinter Rraft in die Speichen greifent, mahrent ber Ruticher Die Thiere mit indianifdem Schlachtgebeul jum Angieben ermunterte, bie Stage - allerdinge nicht gur Berfcbonerung ber Poftfade - wieder aus bem "Rembelloch" herauszubringen. Auf meine bescheibene Anfrage an ben Rutscher,

weshalb die Stage-Compagnie das "Kembelloch" nicht überbrücken ließe, belehrte er mich, daß dies vergebliche Mühe sei, da die erste vorbeipassirende Emigrantensuhr die Brücke unsehlbar zu Fenerholz benutzen würde. Wo bei besonders schlechten und sumpfigen Stellen den Pserden das Ziehen schwer ward, pslegten sämmtliche männlichen Passagiere unserer Neisegesellschaft auszusteigen. Jeder von uns bewassnete sich daun mit Steinen, und während wir auf ein gegebenes Zeichen Alle auf einmal die Thiere unter lautem Geschreit mit einem Steinhagel bombardirten, und der Kutscher fluchend auf die Rosse einhieb, riß das erschreckte Sechsgespann mit vereinter Kraft die Stage durch das Sumpfloch, daß der Schlamm uns um die Ohren slog und hoch bis über das Kutschendach spritzte.

Go futschirten wir über bie Steppe, bis wir breifig englische Meilen von Salina, Fort Barter, (ehebem Fort Ellsworth genannt) erreichten. Romantisch standen die Garnifonsgebaube auf ber Cbene ba, und lange Buge von Gouvernementefuhrwerfen, mit ihren weißleinenen, mit ben großen ichwarzen Buchftaben U. S. marfirten Planen brachten Leben und Abwechselung in bas Landschaftsbilb. In ber Regel maren zwei Frachtmagen, ber porberfte mit adt Maulefeln befpannt, einer hinter ben antern gebunden, auf welche Beife acht Zugthiere fo viel zu ziehen vermögen, als zwei fechsfpannige Fuhren fortschaffen können, während babei ein Kuhrmann überfluffig wird. Etwas nordwestlich von Fort Barter liegt ein zwanzig Fuß bober vereinzelter Welfen, "Fremonts Wels" genannt. Dort bielt ber berühmte "Bfabfinder" eine Rebe an verschiedene bamals mächtige Indianerstämme und ermahnte fie jum Frieden mit ben Beifen, welche fie fonft mit Donner und Blit vernichten murben, ein Rath, welcher von ihnen gu ihrem Schaben wenig beherzigt worben ift. Bu jener Beit hatten die Weißen eben erst ihre Ansiedelungen an den Ufern des Missouri gepflanzt und die Indianer waren noch die unumschränkten Herren der Wildniß, von dort bis zum tausend Stunden entfernten Stillen Ocean. Heute steht die Indianerrace bereits so zu sagen mit einem Fuß im Grabe, und die Weißen haben blühende Staaten in jenen Wildnissen geschafsen; und bald werden unter dem schrillen Pfeisen der Locomotive die menschengesüllten Waggons mit Sturmeseile bei diesem Felsen vorüberbrausen!

218 wir weiter über bie Steppe fuhren, begegnete uns ein wild aussehender Reiter in phantaftischem Lebercoftum, ber bis an bie Bahne bewaffnet war und fich bei und erfundigte, ob wir nicht vier Deferteure gefeben hatten, auf beren Berfolgung er begriffen fei. Gin einzelner Mann, ber vier, wie vorauszuseten bewaffnete besperate Rerle auf ber Steppe einfangen wollte, war mir eine intereffante Erfcheinung. 3ch erfuhr, bag biefer Bagehals ber beruhmte "wilbe Wilhelm" (wild Bill) fei, von beffen faft unglaublichen Abenteuern ich fcon mehrfach gelefen hatte. Bur Zeit war berfelbe Staffetten-Reiter im Dienfte bes Benerale Bancod und ftete bereit, auf eigene Fauft bie verwegensten Streifzüge zu unternehmen. Defters hatte er gang allein ein Dutend und mehr Indianer angegriffen und in bie Flucht geschlagen, und wurde bas Ginfangen von vier Deferteuren von ihm gewiß für ein fcherzhaftes Intermezzo gehalten. Die Bahl ber von ihm getöbteten Beigen belief fich nach feiner eigenen Angabe auf mehr als bundert, mabrend er es nicht ber Diübe werth gehalten hatte, die Indianer, welche er ffalpirt, zu zählen. wettergebräunte Beficht und bie Ablersaugen biefes Mannes= fclächters, ber balb barauf allein feitwarts über bie Steppe weitergalloppirte, behielt ich treu im Bedachtnig.

Bei einbrechender Nacht nahm ich wieder meinen Sit in ber Rutiche, wo wir awolf Baffagiere, groß und flein, une in unfer Minimum gufammenbrudten. Gine recht elenbe Nachtfahrt mar es. und ba nicht zu hoffen ftand, baf fich unfere Bequemlichkeit bis Denver irgendwie verbeffern murbe, fo war meine Laune eben feine rofige zu nennen. Chicagoer Familie machte fich unausstehlich. Mann und Frau zantten fich faft fortwährent; bas Baby fdrie viertelftundenlang und freischte babei, als ob es am Svieke ftedte: Charlie, ber ältefte Rnabe, ein Brachteremplar vom frechen, vorlauten Jungamerita, gab feine Anfichten über Politit und Tagesneuigfeiten zum Beften, worin ihn fein jungerer Bruder Cam nach Rraften unterstütte. mabrent ber mir befonders verhafte rothhaarige Sanbn barauf bestand, mir fein Solferinohaupt in ben Schook ju legen. Da alles Remonstriren meinerfeits gegen biefe Bertraulichkeit nichts nüten wollte, fo nahm ich zu einem strategischen Blan meine Zuflucht, ber fich in ähnlichen Fällen bereits practifd bemabrt batte. Leife gog ich eine Stednadel aus meinem Rodfragen, - wo ich nach Junggefellenart ftete einige bavon vorrathig hatte. - und appli= girte bem Sandy einen freundschaftlichen Stich in bie Babe, was Jenen fofort mit lautem Gefchrei in Bapa's Schook 3d fürchtete mich natürlich mehr als fonst Jemand in ber Stage bor bem giftigen Scorpion, ber ben Sanby geftochen haben follte. Die Mormonenbame fiel fast vor Furcht in Dhnmacht, als ich, um ben Cafus zu erläutern fofort einige Scorpions= und Tarantulageschichten aus Teras und Central - Amerifa jum Beften gab. Rachbem ich bas Experiment mit ber Stednadel ein paar Mal wiederholt hatte, ichien Sandy zu meiner Befriedigung meine Rabe gefliffentlich zu vermeiben.

Bahrend mehrerer Stunden waren wir gezwungen, bei ftodfinftrer Nacht ftille zu liegen und bas Aufgeben bes Monbes abzumarten, weil auf ber endlofen buntlen Alache jedes Merkzeichen jum Drientiren fehlte. Anfehn= liche Grasbrande leuchteten in verschiedenen Richtungen auf, ab und zu heulte ein Wolf, bem ein Ramerad aus weiter Ferne antwortete, ober ein Raubvogel flog frachzend über uns bin. 218 bie Mondicheibe voll am Borizonte emporftieg und die Cbene befdien, jagten fich die großen Schatten buntler Bolten über bas bleiche Gefilb, ale ob finftre Ungethume fich verfolgten. Endlich, lange nach Mitternacht fiel ich in einen unruhigen Schlaf, aus bem mid bas Zetergefdrei bes Baby, bem feine Mutter foeben Morgentoilette machte, beim erften Grauen bes neuen Tages unangenehm wedte. Richts Giligeres hatte ich zu thun, als meinen früheren Git beim Ruticher wieder einzunehmen, welchen Blat ich mahrend meiner Reife gegen alle Ginbringlinge bei Tage fortan behauptete.

Die Steppe hatte heute ein schöneres Aleid angelegt. Junges Grün bedte ben wellenförmigen Plan, hie und da stand ein schimmerndes Blümlein in der hellen Morgensonne. Die zahlreichen Löcher auf der Steppe, welche aussahen, als ob Bomben dort frepirt seien, rührten vom Bühlen der Büssel her. Tief ausgetretene Fußpsade, einzeln oder doppelt neben einander herlausend, welche alle in der Richtung von Süd nach Nord, oft die Fahrstraße freuzten, waren Büsselwege, auf denen diese Thiere in Reihen hinter einander hertraben. Un diesem Bormittage gewahrte ich die ersten zwei Büssel, welche wie schwarze Kleckse sich an einer sernen grünen Höhe zeigten. Stelette von Büsseln, Pserden und Rindern und andere Thiergerippe, die am Wege bleichten, waren so häusig, daß ich bald gar keine Notiz mehr von ihnen nahm.

Einzelne Graber am Wege, mit über Rreng gufammengenagelten Stoden barauf, machten einen bufteren Ginbrud. Ungenannt ichliefen bort bie raftlofen Abenteurer, bie Bioniere ber Civilifation, ben ewigen Schlaf auf ber einfamen Steppe. Db von Rrantheit und Seuchen bahingerafft, ober ben Dubfeligfeiten ber Reife erlegen, ob ein Opfer bes Morbes, ber Radfucht ober bes Raubes, ober von ben Wilben granfam getobtet - Niemand vermochte es zu fagen! Grans und Entfeten, verloren gegangene hoffnungen, Roth und Bergeleid fclummerten in biefen Grabern. Satte ein trenes Beib bem Batten bier ben Tobesichweiß von ber falten Stirn getrodnet. ober legte fich ein verlaffener, lebensmuber Wanderer nieber jum Sterben? - Bielten bort gar erbarmungelofe Bilbe mit teuflischem Bejauchze bie blutigen Scalpe boch empor? Berichollen ber Jammer, und Reiner fann bavon Runde geben! und bald werben auch jene Tottenhugel und ihre Rreuze verschwunden fein. Rur die Binde ber großen Steppe werten über ben vergeffenen Grabstätten ein Rlagelied fingen!

Während wir so immer weiter westwarts über ben Steppenocean eilten, und nach Buffelheerben, Antilopen und Indianern ausspähten, passirten wir jede acht bis zwölf englische Meilen eine Stage-Station, an welcher die Pferde gewechselt wurden und wo wir gelegentlich unsere nicht eben lufullisch zu nennenden Mahlzeiten für anderthalb Dollars die Portion einnahmen. Die Stationen bestanden aus roh gezimmerten Holzhäusern, mit Stallungen daneben und großen heuschobern in gefährlicher Nähe, die bei ausgebehnten Grasbränden der Steppe nicht selten mit den Gebäuden in Flammen aufgehen. Die Bewohner jener Stationen schwebten Alle in tödtlicher Angst vor den Indianern; die Frage, ob wir auch gut bewassent seien, wiederholte sich bei jedem Halteplatze und wurde immer bedeutsamer, je näher wir den Jagdgründen der Rothhäute kamen.

Einige Meilen jenfeits bes vom 3. B. St.=Cavallerie= Regimente befetten Fort Sabes, welches wir am hoben Bormittage paffirt batten, erreichten wir. 90 Miles pon Salina Die Station Big Creek. Bier mußten wir vorläufig liegen bleiben, weil bie Indianer fammtliche vierzig gur Station gehörigen Bferbe gum offenbaren Bohn bes in nächster Nabe liegenden Truppen-Commando's hatten. In ber Station fab es aus wie in einer belagerten Binterladungsbüchfen, Carabiner und Revolver bingen reihenweise an ten Banben, Batronen lagen auf Tifchen und Banten und Jedermann handhabte Baffen, lub Gewehre und fah unruhig oft hinaus auf die Steppe, als ob die Indianer jeden Augenblick erscheinen konnten. Goeben mar bie Nachricht eingetroffen, baf bie Rothhäute bie nachfte weftlich liegende Station angegriffen und verbrannt Die brei bort wohnenben Stationsmächter hatten fie fchrecklich verstummelt und barauf noch lebend in bie Thur gelegt, Die Ropfe brauken und mit ben Beinen im brennenden Bebaube. Zwei andere Stationen maren bemfelben Schidfal nur baburd entgangen, bag bie Bachter, welche bie rothen Teufel bei Zeiten gewahr wurden, eiligst bie Thuren fchloffen, worauf bie Wilben unter ber Drohung, bald wieder fommen zu wollen weiterzogen. Mit welchen Befühlen wir Stagereifenden biefe Schauergeschichten anborten, laft fich benten! Auf einer Begftrede von mehr als breihundert englischen Deilen in ber Bildnif follten wir in einer einzelnen Rutiche folden Schredniffen Trot bieten und mitten burch bas Jagbgebiet ber ergrimmten Rothhäute fahren. Die Truppen ftellten noch feine Bebedungemannichaft, und felbft auf die hoffnung, in Begleitung von zwei ober mehreren Stages zu gegenseitigem Schute bie Reife jurudzulegen, mußten wir verzichten, ba bie jum Wechseln nöthigen Pferbe an ben Stationen

fehlten. Seit drei Tagen war keine Autsche vom Westen angelangt, was die Aussicht noch ominöser machte. Der in Big Creek wohnende Divisionsagent der Stage-Compagnie hatte vollständig den Kops verloren. "Wir müßten selbst zusehen, wie wir durchkämen, helsen könne er uns nicht!"
— das war der leidige Trost, den er uns gab.

Da wir voraussichtlich nicht bor ber zweiten Station Bferbe wechseln konnten, indem ja bie nachste von ben Indianern gerftort mar, und wir auch mit bemfelben Befpann, bas und nach Big Greet gebracht, weiter fahren mußten, fo war vor Allem nöthig, Die Thiere raften gu Der Rutscher benutte feine Muffegeit, unfere Stage einer gründlichen Revision zu unterwerfen, bamit wir nicht Befahr liefen, unterwege etwas am Wagen zu gerbrechen, was bei einem Kampfe, ober beffer gefagt - Davonlaufen vor den Indianern unangenehme Folgen haben möchte. Baffagiere fuchten unterbeff unfere Waffen in guten Stand gu feten, ichoffen nach ber Scheibe, übten uns im Schnellfeuern und recognoscirten ab und zu die Steppe mit Fernglafern, mahrend unfere Damen fich in herzzerbrechenden Lamentationen ergingen. Begen Abend langte eine zweite Ctage= futiche, Die mit bewaffneten Baffagieren überfüllt mar und wie ein fahrendes Arfenal ausfah, vom Often bei ber Station an und wurde als Berftarfung unferer Macht mit Bubel begrüßt.

Während der Nacht wurden Borpoften ausgestellt, durch das Loos bestimmt. Auf mich fiel die Zeit von ein bis vier Uhr Morgens, welche ich in Gemeinschaft mit einem der Stationsleute abhalten mußte. Zeder von uns war mit einer mit achtzehn Spitkingelpatronen geladenen hemry's-Büchse und zwei sechsschiffigen Marinerevolvern bewaffnet. Yangsam gingen wir vor den Stationsgebäuden auf und ab und spähten sorschend hinaus auf die vom Mondlicht bleich

beschienene Steppe. Mitunter wähnten wir, es schwankten die Grashalme über einer bunklen sich leise bahin bewegenzten Gestalt, als ob dort Indianer auf dem Boden heranschlichen. Schnell wurden bann die Büchsen schußfertig geshalten, wir lüfteten die Revolver im Gürtel und zogen und in den dunklen Schatten der Gebände zurück. Db es Instaner gewesen waren, jene verschwinnnenden Gestalten, die wir öfters in einer Entfernung von etwa hundert Schritt im Gras entlang schleichen sahen, ob Wölfe oder Copotes, deren Geheul und weinerlich schallendes Gekläff mitunter unheimlich die Stille der Nacht unterbrach, darüber blieben wir im Zweisel; denn wir wollten die Schlasenden in der Station durch Schießen nicht unnöthig in Schrecken setzen.

Mein Gefährte, ein madrer Irlanter, mar Tage gupor alleine zu Guf von Salina angelangt, mit ber Absicht, fich in ber Station ale Arbeiter zu verdingen, ober nothigen= falls gegen bie Inrianer ju fechten. Das Leben biefes muthigen Sohnes ber "grünen Infel" mar ein fehr bewegtes gemefen. Jahrelang hatte er fich am "Cap" (ber auten Soffnung), in Oftindien, Algier, Beru, Chili, Auftralien und Californien aufgehalten. Bas er mir an feltfamen Abenteuern in jenen Landern mit leifer Stimme ergablte, trug bei ber uns umlauernben Gefahr nicht wenig bagu bei, jene brei Stunden auf bem Boften auf mondlichter Steppe romantifch zu machen. Charactere wie biefen 3r= lander findet man taufende im fernen Beften Umerifa's; aber es gehört zu ben großen Geltenheiten, wenn Giner von ihnen bas Erlebte auf intereffante Beife wiederergablt. Saarftranbende Abenteuer, beren Befdreibungen in einer illuftrirten Zeitung bei fladernbem Rergenlicht von blaffen Benfionsmädden ichaudernd im Bett gelefen werben wurden, find folden Leuten etwas fo Gewöhnliches, bag es ftets ein Zufall ift, wenn bie Welt bavon erfährt. Als ber

Tag angebrochen war und wir eben ein Morgenpfeischen in der Gaststube rauchten, erstaunten wir nicht wenig, von einem Eisenbahnarbeiter die Neuigkeit zu hören, es hätten die Indianer in dieser selben Nacht seinen Kameraden etliche zwanzig Pferde gestohlen. Jest zweiselten wir nicht länger daran, daß die Indianer ganz in unserer Nähe gewesen waren und uns auf dem Posten beobachtet hatten; waren aber doch ganz zusrieden, ihre werthe Bekanntschaft nicht näher gemacht zu haben!

Den zweiten Tag unferes unfreiwilligen Aufenthaltes in ber "Big Creef-Station" verbrachten wir fo gut als es fich unter ben Umftanben machen lief. Einige von uns fpielten vor ben Gebäuden auf bem grunen Unger Ball und Ringwerfen und Andere fpahten mit Feloglafern nach Indianern und Stages ober ichoffen nach ber Scheibe. während bie Damen, welche, ale bie Befellichaft fich vergrößerte, Die Wilben gang und gar vergeffen hatten, in Begleitung einiger Chefterfields an bem bicht hinter ber Station fliegenden Bach fich am Fischfang amufirten. fehr häfliches Buffelfalb wurde von ber Jugend gang befonbere bewundert. Zwei gabme Brairiehunde (spermophilus ludovicianus, ber ameritanische Samfter), welche fich auf bem Sofe in Erblöchern hauslich eingerichtet hatten, nahmen am meiften bie Aufmertfamteit in Unfpruch. Jene publuftigen Thierchen, welche mit ihren furgen Schwänzen vergnügt webelten, wenn fie mit einem lautem "Ifchirp!" --"Ticbirp!" bor uns in ihre locher floben, um bald barauf wieder flug herauszuguden, als wollten fie fagen: "Ra nu! ihr habt ja nur Spaß gemacht!" - wurden wir nicht mube ju betrachten, ba fie ebenfo liebenswürdig als frech maren.

Gegen Mittag brachten bie Damen von ihrer Razzia ein paar hundert von anderthalb bis zehn Zoll lange Fische zurück, welche mit Inbel begrüßt wurden, und bie wir bei

Tische, in Butter gebraten, ben trockenen Büsselstats bei weitem vorzogen. Kaum hatten wir unseren Imbis beentigt, als ber frohe Rus: ", die Stage! — bie Stage!" erscholl. Es war keine Täuschung. Dort kam ber kühne Steppensahrer vom sernen Westen her, und bald darauf sprengte das schnaubende Sechsgespann über den grünen Plan heran und wurde bei der Station mit Hurrah empfangen. Zu unserer großen Beruhigung vernahmen wir, daß auf der Fahrt von Denver dis hierher gar keine Indianer gesehen worden waren. Gegen Abend langte noch eine Stage mit Passagieren von Salina an, und es war von den dis an die Zähne bewassneten Insassen der weiter Postkutschen so lebendig in der Station, wie in einem Feldlager.

Aber bie Beit brangte und wir rufteten uns gur Beiterreife. Schon mar ber Mond aufgegangen. Pferbe hatten fich genug ausgeruht und waren eingeschirrt, und ber Ruticher fnallte ungebuldig mit ber Beitiche und hielt mit Muhe nur bie fich baumenten Thiere. Schnell nahmen wir alle unfere Plate in ber Stage ein. Spröflinge ber Chicagoer Familie murben unter Zetergefchrei in Die Rutiche expedirt, mahrend ber Bapa mit feiner ichlecht gelaunten Chehalfte fraftige Complimente austaufchte und ein Baar gurudbleibende Golbjäger fich laut in anzüglichen Witen über Canby und bas "Baby" ergingen: ba ließ ber Ruticher mit einem fraftigen Beitschenhieb auf Die Roffe biefen bie Bugel ichiefen und fort fprengte in geftredtem Galopp unfer muthiges Sechsgefpann. Als wir brei Baffagiere, bie, mit ben gelabenen Buchfen in ber Sand, auf bem Rutidenbache Blat genommen hatten, Die Bute fcmentten, ericoll hinter uns ein lautes "good bye!" - und faum mar ber lette Abichiedegruß verhallt, als wir bereits eine halbe Meile entfernt, in rafender Gile

über die nächste Bobenhebung jagten; die Stationsgebäude entschwanden unserm Blid und wir waren wieder allein auf bleicher, endloser, mondbeleuchteter Steppe.

Frifd auf, ihr Renner! hebt bas haupt und fcuttelt bie Mahnen und trabt eilig bin über ben glatten Blan, mit boch gehobenen Sufen! und bu, Mond, mit bem lächelnden Antlit, gieße bein helles Licht über bie weite Ebene, bag nicht bie tudifden, blutgierigen Wilben fich un= erwartet uns naben! - Fort! - fort! - immer gen Beften - und icharf gefpaht Rameraden, vom hoben Git und bas gute Feuerrohr fertig jum Schuf! Reine Racht ift biefe zum Schlafen bier oben auf eilender Rutiche, wenn ber teuflische Weind uns vielleicht hinter bem nächsten Sügel jum Blutfest erwartet. Bas fchleicht bort brüben und budt fich im hohen Gras - zwei - brei - vier Geftalten? Copotes find es, Die feigen Jatale ber Steppe, Die ausgingen, um Graber aufzufpuren und Leichen auszuscharren, ober vielleicht einen lahmen Buffel hinterrucks im Schlafe gu überfallen. Richt gefeuert, Freund! es möchte ber Rnall uns grimmigere Feinde berbeiloden, erbarmungelefere, als jene Spanen ber Steppe. Fort! Fort! immer gen Weften - und nicht mude geworben, ihr maderen Roffe! Bas fcnaubt ihr angitlich und blidt gur Geite? - Sa! Die schwarzen Ruinen find es, nahe am Weg, Die graufige Stätte, wo noch vor zwei Rachten bie rothen Teufel mutheten mit Mord und Brand und Entfeten. Bar's boch, als ob Luna ihr Antlit verbarg hinter jener finftren Wolke. um nicht ben Schredensort ju ichauen, mo brave Manner verstümmelt, gerhadt ben Tob fanden in ben praffelnben Flammen - mit judenben, blutenben Gliebern lebenbig verbrannt! - Gin Rubel Bolfe flieht aus ben Ruinen. wo fie nach Leichen gefpurt, und im geftredten Galopp jagen wir weiter, vorbei an bem Orte bes Entjetens.

Fort! - Fort! - immer gen Westen! Die langan= ichwellenden Sugel binan, binab in rafender Gile. Wild fpringen die Roffe gur Seite und fturmen mit ichnaubenden Ruftern in weitem Bogen binaus auf Die pfablofe Steppe, und ein fcmarger Rolof erhebt fich bicht vor une im Bege. Ein Buffel mar es, ber bort Siefta gehalten, und jett erfdredt nordwärts fludtet im fdweren Galopp. -Geht! por une liegt ein einfames Saus mit niedrigem Bildes Bejauchze läßt ber Ruticher erichallen, um Dad. bie folafenden Manner in ber naben Station zu weden. Jammergefchrei und lautes Weinen ertont aus bem Wagen: Die Frauen und Rinder mahnten beim Jaudgen bes Rutichers, es feien bie Wilben gefommen. Gin unbanbiges Belächter vom Bod beruhigt fie bald - und bier halt unfer bampfenbes Sechsgefpann nach einem Schnelllaufe von ein und zwanzig englischen Meilen vor ber einfamen Station.

Borfichtig öffnen bie brei Infaffen bes Stationsgebandes, mit ben Baffen in ber Sand, bie Thure, um fich zu vergemiffern, baf ihnen nicht ber Berrath genaht. In ber Erbichange hatten fie geschlafen, Die in ber Rabe von ben meiften biefer Stationen erbaut ift und burch unterirbifche Bange mit bem Wohnhaufe und ten Stallungen Berbindung bat. Gin Baar Solzbante mit Bollbeden barauf, ein Krug Baffer, und ein geringer Borrath von getrodnetem Buffelfleifch und hartem Zwiebad, nebft einem gangen Baffenarfenal find ber Inhalt biefer Erbfefte, ber einen flüchtigen Befuch abstatte. Auf verfcbiebenen Stellen öffnen fich Schieficharten burch bie Erdwände biefer von außen unzugänglichen und ben Wilben uneinnehmbaren Feste. Aber ichon fnallt ber Rutscher mit ber Beitsche und mahnt laut rufend bie Baffagiere einzusteigen. Gin frifches Sechsgespann fteht eingeschirrt und schnell wie wir gekommen eilen wir meiter. -

Der Morgen ift angebrochen, flar und froftig, und ber Wind, welcher fich mabrent ber Racht gelegt bat, blaft wieber recht fraftig, nicht ftogweife, fonbern in langem, gleichmäfigem Buge. Diefe unabläffig webenten, ten feinen Sand forttreibenben heftigen Winte find mit bem fcharfen Bitterungswechsel naftalter Winter und trodener Sommer bie Saupturfache ber vielen grotesten Felsformationen, benen man auf ben Cbenen begegnet. Der feine flüchtige Sand nagt unaufhörlich an ben vereinzelt fich erhebenden Geftein= maffen. Im Laufe von Jahrtaufenden murben bie vermitterten ober weicheren Theile bes Gefteins buchftablich fortgeblafen. bie harteren Felsftude bagegen blieben fteben und bilbeten fandgeschmängerten Binbe in munberbare Formen fozusagen ausgemeißelt, oft bie überraschenbsten Figuren, naturliche Dbelisten und Gaulen, meilenlange Steindamme, täufchend ahnliche Nachbildungen von Domen, Baftionen, riefigen Standbildern, Ruinen von Tempeln und Schlöffern, Bogengangen, crenellirten Mauern und taufenberlei mehr Absonderlichkeiten. In Folge bes icharfen Windes ift bie Luft in biefen Begenden außerordentlich zehrend, babei aber fo rein, bag eine Erfaltung in biefen Begenben gu ben größten Geltenheiten gehört. Der fatalfte Suften ober Schnupfen wird Einem bier binnen vier und zwanzig Stunben complet fortgeblafen. Ginen Appetit entwickeln bie Ueberlandreifenden, ber fie felbst in Erstaunen fett; aber recht fatt wird trot alles Effens bod Reiner von ihnen.

Wir fuhren am Smoth Sill-Flusse, einem feichten und schlammigen Gewässer, hin, nach welchem biese Stage-Route ihren Namen erhalten hat. Die Gegend war mitunter ziemlich hügelig, und oft überraschten uns bie selt-samsten Felssormationen. Die und ba trat Schieser zu Tage, und an mehreren Punkten gewahrte ich Kreide- und Sandsteinbänke hart am Wege, Die wie natürliche Steinbrüche ausfahen. Dann wieder verflachte fich bie Begend und ein mit goldgelben Sternblumen gefchmudter gruner Teppich erftredte fich endlos ringsum. Mitunter zeigten fich vereinzelte Schaaren von Buffeln (Buffalos), welche fich fobalb fie bie Stagefutiche gewahr murben, in Bewegung fetten, um bie Fahrstrafe bor uns zu überschreiten. Sie ichienen bies enticbieben ale einen Chrenpuntt anzusehen. Unermübet rannten bie gewaltigen Thiere, mit bem buidigen Boder bicht binter bem ftammigen Raden und ben zierlichen Beinen. halbstundenlang mit tief gefrummten Ruden im fcmeren Galopp neben une ber, bie Bunge lang aus bem Salfe hängend, immer näher tommend und unbeirrt burch bie Schuffe, welche wir fahrenben Nimrobs ihnen gelegentlich Unferen im ichnellften Lauf babineilenben feche Roffen gewannen jene icheinbar fo unbeholfenen Thiere immer mehr und mehr Boben ab und erreichten jedesmal ihre Abficht, Die Strafen vor bem Bagen zu freugen. -Ein Detachement von fünf Buffeln paffirte nach einem folden Wettrennen von etwa acht englischen Meilen feine amangig Schritt bor uns über bie Strafe, nach welchem Siege fie plötlich mit tem Laufe einhielten und ruhig Als Anerkennung ihrer Bravour und weiterspagierten. Ausbauer unterließen wir's jenen ritterlichen Bifons Gins auf ben gottigen Belg zu brennen.

Ein paar Mal gewahrten wir kleine Abtheilungen von Antilopen, jener personificirte Poesie ber Steppe, welche graciös über den Blan hineilten und bald hinter einer Bobenhebung verschwanden. Mitunter blieb eins der Thierschen von einer fliehenden Schaar stehen und blidte uns verswundert ein paar Minuten lang an, worauf es plötlich kehrt machte und eilig weiterrannte. Durch eine rothe Fahne lassen sie suchericht in Büchsenschussweite heranlocken, da sie außerordentlich neugierig sind. Nannte eine Antilope

auf ihrer Flucht zufällig an die Landstraße, so pralte sie unsehlbar davor wie vor einer fremden Erscheinung zurück und floh auf demselben Wege, auf dem sie gekommen, weiter, bis sie unseren Blicken hinter einem Hügel entschwand. Eins dieser niedlichen Thiere näherte sich und bis auf etwa hundert Schritt und blickte und eine geraume Zeit verswundert an, ehe es zurücksloh. Es war ein erregender Moment, das allerliebste Thierchen, bessen glattes Bließ in's gelblich Braune spielte, so nahe zu sehen, als sei es ein zahmes Reh. Keinem von uns siel es ein, dasselbe durch einen Schuß zu erschrecken und nichts hätte ich lieber gethan, als es zu liebkosen.

"Untilope, zierlich Thierchen, Mit den Augen, sonnenhelle, Sag', warum so schen, so flüchtig, Der Savannen du Gazelle?"

"Wenn bu burch bie bunten Grafer Gileft mit ben leichten Sufen, Schwebend, wie ber Bogel flieget, Möcht' ich gern bich zu mir rufen!"

"Möchte beinen braunen Rüden Streicheln, niedliche Gazelle, Und bir in bie Aeuglein schauen, In bie Aeuglein, sonnenhelle!"

Sprach's — boch eh' ich faum die Worte Zu ber Steppe Maid gerufen, Schwand fie hinter grünen Hügeln, Wie verschämt, mit leichten Hufen.

Mule gehn bis zwölf englifche Meilen tamen wir nach einer Station, wo bie Bierbe gewechselt murben. Gie faben fich fo abnlich, wie ein Gi bem andern : Gin niedriges Solzhaus, nebst Stallungen und Beufchobern und babinter eine, mitunter zwei Erbfeften, benen bie Stationsmächter ben Ramen "Beutelrattenlöcher" (gopher holes) beigelegt hatten, nach ihrer Aehnlichfeit im Bau mit ben Erdlöchern jener auf ber Steppe in großer Bahl lebenben Thierden. Mit ben 150 bis 200 englische Meilen von einander entfernten Militairpoften ber Bereinigten Staaten bilbeten jene Stationen ber Stage-Compagnie Die alleinigen Zeichen ber Civilisation auf ben Cbenen. Aber nirgende hatte man fich bie Dube genommen, Garten anzulegen, obwohl ber Boben vortrefflich und Dunger in Menge gur Stelle mar. Das Bauholg zu ben Gebäuden mußte aus einer Entfernung von breihundert bis vierhundert englischen Meilen von Denver herbeigeschafft werben. Dort toftete baffelbe vierzig Dollars, ber Transport bis an Ort und Stelle bes Berbrauche einhundertundfünfzig bis zweihundert Dollars für taufend Tuk. Der Breis von Brennholz belief fich auf fünfundsiebzig Dollars bie Rlafter. Belfchforn zur Fütterung ber Bferte und Maulthiere, Lebensmittel aller Urt 2c. tofteten einen viertel Dollar bas Bjund allein fur ben Transport, und alles bies mußte vom Westendpunkte ber Bacificbahn ober von Denver herbeigeschafft merben. Das Baffagegeld von 375 Dollars für die Reife von Leavenworth in Ranfas bis Boife City in Ibaho mar bei fo bewandtem Breis = Courant auf ber Ueberland = Stageroute nicht übermäßig boch geftellt. Die Entbehrungen mahrend Diefer Reife hatten wir namentlich bem auf ben Cbenen ausgebrochenen Indianerfriege zu verdanken, da wegen ber Schwierigkeit und Gefahr bes Transportes bie Lebensmittel überall in ben Stationen fehr fnapp waren. Sonft

freilich pflegten Gemüse, z. B. Spargel, Erbsen, Tomatos 2c., eingemachte Früchte, Austern, Hummer, Sardinen und dergleichen einem an civilisirte Lebensweise gewöhnten Magen äußerst annehmbare Dinge in lustdicht verschlossenen Blech-büchsen vom Osten eingeführt zu werden. Aber wir bekamen für anderthalb Dollars die Mahlzeit nur wenig von derartigen Gerichten zu sehen und nußten uns — Dank den Indianern! — meistens mit ranzigem Speck, schlechtem Maisbrot und noch schlechterem Kassee, mit trockenem Büsselzund pikantem Antilopensleisch begnügen.

An jeber Stagestation unterhielt man uns selbstverständlich mit haarsträubenden Erzählungen von Grausamkeiten, welche jüngst von den Indianern verübt worden waren, und die stereothy gewordene Frage, ob wir auch gut bewassnet seien, sowie das Mitleid, welches man mit den Frauen und Kindern hatte, singen nachgerade an, langweilig zu werden. Wir wünschten den großen Cheyenne-Huntling General Schlitznase (Cut Nose), welcher den Bau der Pacissichan verhindern wollte und eine specielle Malice gegen alle Bleichgesichter hegte, auch einmal von Angesicht zu schauen, — natürlich nicht mit zu vielen von seinen eleganten Leibgarden! Wir waren jetzt innerhalb der Grenzen seines Regierungsbezirfs und befanden uns auf der gefährlichsten Strecke zwischen Salina und Dender.

Die Sonne stieg höher. Am Horizonte lag es vor uns wie eine lange Reihe von weißen Felsen, an benen die Luftspiegelung sich brach, als brandete das Meer dort am fernen Klippengestade In der Nähe eines vereinzelt in der Ebene emporragenden Felsens, welcher nach seiner, freilich etwas hergeholten Aehnlichkeit mit einer alten Ritterburg der Schloßfelsen (castle rock) hieß, sollte das Hauptsquartier des blutdürstigen Chehenne-Häuptlings sein. Unfer Kutscher behauptete, ein intimer Freund von "Schlignase"

zu fein, ben er als einen im Umgang gang gemüthlichen Rerl fenne. Derfelbe batte ihm auch aus alter Freundichaft bas Beriprechen gegeben, ihn nicht ftalpiren zu wollen. falls er ihn einmal in ber Stage ju faffen betame: ein allerliebster Troft für uns Mitreifenden! - Unfere feche Graufdimmel mußten bicemal ohne Aufenthalt neunzehn englische Meilen gurudlegen, ba bie nächste Station .. Caftle Rod" aus Furcht vor Schlitzuafe von ihren Bewohnern verlaffen worden mar, und man Riemand finden tonnte, ber in einer fo intereffanten nachbarfchaft fein Domicil batte aufschlagen wollen. Die Stage glich einer beweglichen Festung. Jeber von ihren fünf mannlichen Infaffen hatte eine Sinterladungsbüchse in ber Sand, Revolver und lange Doldmeffer im Gürtel, Batronen und Bundhutden in allen Tafchen, um bei einem etwa vorfommenben Befecht nicht lange barnach fuchen zu muffen. Drei von uns hatten auf tem Rutichenbache Boften gefaft und zwei fafen im Bagen, Giner an jedem Fenfter. Mit unfern Feldglafern und Operngudern retognoscirten wir unablaffig Die Gegend nach allen Richtungen und beachteten taum Die putluftigen Brairiehunde, welche mit lautem .. Tichirp! Tichirp!" bicht neben ber Strafe bin= und herliefen, ober auf ben Sinterbeinen vor ihren Löchern bafaffen und, mit bem Stummelichwang webelnb, uns frech anblingelten, als wollten fie fagem: "Da nu! was thut ihr benn fo gar gefährlich!" Sogar bie fich bier recht zahlreich zeigenben Buffel und Antilopen hatten zeitweilig alles Intereffe für une verloren.

Glücklich waren wir neben bem linker Hand nahe an ber Landstraße liegenden "Schloßfelsen" vorbeigefahren, sowie an einem mächtigen Felspfeiler, der sich nicht weit davon jäh aus der Tiefe emporhob, und bald zeigte sich und die verlassene Station "Castle Rock". Als ich ver-

wundert darauf hindentete, daß diefelbe von den Indianern nicht zerstört worden sei, woran sie doch Niemand hätte hindern können, ersuhr ich, es sei Grundsatz bei den Wilden, nie verlassene Gebäude aus Furcht vor einem schlau angelegtem Hinterhalt zu betreten, auch könne die Stationswache unbesorgt Kleider und Lebensmittel zurücklassen, wovon die Indianer, welche Bergistung, austeckende Krankheiten oder verborgene Höllenmaschinen argwöhnten, gewiß nichts anzühren würden.

Plötlich hieb ber Ruticher mit einem Fluche auf Die Grauschimmel los und beutete nach links hinüber, von wo eine lange Reihe buntler Gestalten, Die wir Baffagiere nicht beachtet hatten, über einen fich fauft abbachenden Sohenzug fcnell näher fam. Da maren fie, Die gefürchteten Rothhäute! - Auch wir hatten unfere Tobfeinde bald burch bie Feldgläfer erfannt. - Es mochten ihrer breifig bie vierzig fein und fie hatten es offenbar barauf abgefeben, une ben Beg zu verlegen. Aber wir hatten etwas ben Borfprung, Die Strafe mar glatt wie ber Boben einer Tenne und unfere Roffe maren feinenfalls von ber langfamen Gorte. Brach nichts am Wefchirr ober an ben Rabern, fo mar bie Ausficht, unfere Scalpe zu behalten feineswegs hoffnungelos. Dem Ruticher bedeuteten wir, nur auf Die Bferbe, bas Gefdirr und ben Wagen Acht zu geben, wir murben ihm bie wilde Bande ichon vorläufig vom Leibe halten!

Balb hatten auch die Indianer erkannt, daß sie von uns gesehen worden waren, und es begann nun ein im höchsten Grade interessanter Wettlauf auf Tod und Leben. Unsere Grauschimmel schienen die Gesahr nicht minder als wir zu würdigen, sie thaten das Mögliche und flogen gleichsam über den Plan. Doch gewannen uns die Indianer, welche seitwärts von uns schräge herüberjagten, mehr und mehr Boden ab. Sobald jene in den Bereich unserer weit

tragenden Büchsen gekommen waren, schieten wir ihnen, um nicht migverstanden zu werden, daß wir keineswegs gesonnen seien, die schonen Grauschimmel und unsere Scalpe gutwillig Preis zu geben, Schuß auf Schuß zu. Die beiden Goldgräber aus Montana, welche im Bagen gesessen hatten, schwangen sich, ihre Büchsen in der Hand, durch die Fenster auf das Kutschendach, um von dort bequemer schießen zu können, ein Kunststück, dessen Aussührung bei der wilden Fahrt keine geringe Geschicklichkeit ersorderte. Wir fünf Bassagiere ließen nun ein Schnellseuer auf die wilde Horde los, als ob wir eine Compagnie Scharsschiegen am Bord hätten.

Die Indianer antworteten une mit Feuerwaffen, und Einer von ihnen hatte fogar Die Frechheit, naber als bun= bert Schritt gegen uns berangureiten und ein paar Dal auf uns ju fchiegen. Der berühmte Schliguafe mar es nicht, ben ter Rutider ficher erfannt batte und ber fich als commandirender General mahricheinlich in gemeffener Ent-Baren bie andern Indianer fo fühn wie fernung hielt. jener Borreiter gewefen, fo batten fie uns ohne Frage burch einen Daffenangriff leicht bewältigen fonnen. Aber bas mußte ihnen wohl zu gefährlich fcheinen. Gelten magen bie Indianer, welche von Natur hinterliftig find, einen offenen Angriff. Bei bem geringften unerwarteten Widerstande laufen fie bavon und greifen in ber Regel nur ba an, mo fie zwanzig gegen Ginen find, ober wenn fich ihnen bie Belegenheit bietet, fich in einen fichern Binterhalt legen gu Bon ben alten Stagefutidern und ben verwegenen berittenen Grengjägern werden fie als Feinde gründlich verachtet. In unferm Falle marteten fie nur barauf, bag etwas am Gefchirr ober am Bagen brache, um alebann über uns herzufallen. Daß fie bas Gefpann nieberfchiefen und wir fo unrettbar Savarie leiden und ihnen in die Sande fallen murben, brauchten wir nicht zu befürchten, außer es

träfe eine schlecht gezielte Kugel eins ber Pferbe; benn auf bie Grauschimmel hatten sie es besonders abgesehen. Unsere Stalpe galten ihnen nur als eine angenehme Beigabe.

Die Indianer fagen, ober vielmehr lagen wie angewachsen auf ihren Bonies und bedten fid auf ber von uns abgewendeten Seite ihrer Thiere fo viel wie möglich vor unferen Rugeln. Die meisten von ihnen ritten ohne Sattel und hatten ale Zaun einen Leberriemen um ben Unterfiefer ihres Pferbes gefchlungen. Bas wir von ihren roth bemalten Fragengesichtern zu feben befamen, und bas teuflische Bebeul, baf fie unifono angestimmt, benahm uns bie Luft, ihnen bruberlich bie Sand zu reichen. Rutiche machten Die ichreienden Frauen und Rinder eine Bocalbegleitung zu bem Schlachtconcert, ale ob bie Wilben fie bereits beim Schopfe hatten. Mehrere Rugeln flogen uns ziemlich bicht bei ben Ohren vorbei, und auch einzelne Bfeile fcmirrten herüber, Die von ben Indianern in hohem Bogen geschoffen murben und uns fast fo unangenehm wie Die Rugeln vorfamen. Doch zielten Die Indianer erbarm= lich und murben augenscheinlich burch unfer Schnellfeuer ftart beunruhigt. Gingelne von ihnen blieben weit gurud und hie und ba lief ein reiterlofes Bonn fort, beffen Gigen= thumer von unfern Rugeln getroffen mar ober, biefelben fürchtend, fich auf ben Boben geworfen hatte. Radidem die Teufelsjagt fo eine Biertelftunte gebauert, verfdmanten bie Indianer, welche wohl die nächste Station, mo uns Sulfe erwartete, bemerkt hatten, mit strategischer Meisterschaft plötlich hinter einem Bugel und überließen uns bas Schlacht= feld. Unfer Befechtsichaben belief fich auf ein paar Rugellöcher in Ontel Sam's Postfaden, Die oben auf ber Stage festgefcnallt lagen, ein loch burch ben but eines Golbjagers und einen leichten Streifichuf, ben ber Ruticher am Dberarm erhalten hatte. Den Rothhäuten ein höhnisches Lebewohl nebst Complimenten an ben "General Schlitznase" nachrufend, waren wir bennoch froh, mit ungeschorenem Haupte bei ber nächsten Station anzulangen, wo wir uns nach ber siegreich bestandenen Hetziagd wie die Helden einer modernen Ilias sämmtlich stolz in die Brust warfen.

Nach kurzem Aufenthalte befanden wir uns mit einem frischen Sechsgespann auf der Beiterreise. Wollte ich behaupten, daß wir, trot unseres Siegesrausches, uns nach der Wiederholung eines solchen Scharmützels mit den Rothhäuten sehnten, so müßte ich entschieden unwahr reden. Nach wie vor recognoscirten wir die Steppe mit unsern Operngläsern und waren ganz zufrieden damit, keine Indianer mehr in Sicht zu bekommen.

Antilopen und Buffel zeigten fich jest immer zahlreicher; bie Brairiehunde hatte man nach Taufenden gablen muffen. Diefe gefelligen Thierchen leben in formlichen Dorfern beifammen. Die etwa vier Stunden von Fort Rearny entfernte fogenannte "Bunbeftabt", in welcher bie Erdlöcher in regelmäßigen Abständen zwanzig bis breißig Fuß von einander entfernt liegen, foll fich volle fieben englische Meilen weit erftreden. Die Brairiehunde (Bifch-Ton-Bifch werben fie von ben Indianern genannt), welche fich von Gras und Wurzeln nahren, find um Beniges größer, als bie Cichbornchen, bunkelbraun von Farbe mit weißem Bauch, und gehören jum Gefchlecht ber Samfter. Der Rame "Brai= riebund" ift geradezu absurd. 3hr "Tichirp! Tichirp!", welchen Laut fie, mit bem furgen Schwange webelnb, oft ein Dutend Male fcnell nach einander wiederholen, hat nicht die geringfte Aehnlichkeit mit Sundegebell. Die luftigen fleinen Thiere haben fich eigenthümliche Sausgenoffen ausgesucht. Sie leben in Gefellichaft von biminutiven Gulen, welche man oft am Eingange ihrer Löcher fteif wie Grenabiere bafteben fieht, wie es beift, um Bache fur "bie Familie"

zu halten. Zu biefer gehören auch noch Klapperschlangen, gehörnte Sidechsen und Landschildtröten, welche alle mit den Eulen und Prairiehunden in demfelben Neste friedlich beisammen wohnen. Aber lettere spielen die Rolle des Hausherrn und führen das Commando in der Familie. Sie sind die sidelsten Geschöpfe, welche man sich nur denken kann, und wir gewannen sie so lieb, daß es uns nie einsiel, sie mit einem Schusse zu tödten. Nach ihrem runden, wohls genährten Aeußeren zu schließen konnten sich die Wisch zon-Wisch nicht über schlechte Zeiten beklagen. Oder war ihnen das fröhliche Gemüth und die angenehme Gesellschaft, in welcher sie sich bewegten, zur Corpulenz zuträglich? Anch beim Menschen können ja die Begrifse Gemüthlichkeit und Wohlbeleibtheit nicht gut von einander getrennt werden, und unter den Thieren gilt wohl dieselbe Regel!

Mls magere Murrtopfe tonnen unter ten Steppen= bewohnern bie hundsföttischen Conotes paffend betrachtet werben, und mit unferer Freundschaft für Diefelben mar es nicht weit her. Ginem folden Sungerleiberpaar, bas uns aus bem halb abgefreffenen Cabaver eines bicht am Bege liegenden verredten Buffels ichief anfah, machten wir feinen focialen Standpunft mit etlichen Revolverfcuffen bald flar und ftorten es in feinen Betrachtungen über ben mohlichmedenben Buffalo. Diefe Jatale ber Ebenen find fleiner und ichlanter gebaut, ale bie Bolje; fie haben ein fcmuti= ges, graugelbes, langhaariges Fell. Mitunter rafchelte eine Beutelratte ichen burch bas Gras, ein niedliches fleines Thier mit Bausbaden und einem hellbraunen Streifen auf bem Rudgrat. Unter bem befiederten Bolt maren bie Blad Birte in gangen Schwärmen vertreten; Ribite und glangend schwarze Raben, Die letteren nie mehr als ein paar berfelben beifammen, bemerfte ich zu verschiedenen Dalen. Brairiehunde zeigten fich febr zahlreich; boch maren bieselben schen und hielten sich in ehrerbietiger Ferne von unseren Büchsen. Bleichende Thierstelette lagen alle paar hundert Schritt am Bege ba.

Während wir stets scharf nach seinblichen Indianern ausspähten, von benen unser Reiseprogramm stets unangenehm unterbrochen werden konnte, suhren wir ruhig weiter, und wieder tauchte die Sonne in den Landocean und das Dunkel der Nacht senkte sich auf die große Steppe. Am schwarzblauen Himmelsgewölbe sunkelten die Sterne durch die reine Luft, so blant, so glitzernd wie man sie sonst nur auf hohen Bergen schaut. Der Wind hatte sich gelegt und ernste Stille lagerte auf der unendlichen Steppe, nur unterbrochen von dem Rasseln der Näder und dem Schnauben der Rosse. Ganz allmählich stiegen wir hinauf zum Rückgrat des Continents und waren bereits zweitausend Fuß über dem Spiegel des Missouri, in einer Höhe, wo der Thau nicht mehr fällt. Nach Mitternacht ging der Mond auf und legte seinen magischen Schleier auf die Ebene.

Die Nacht war mondhell. Schlafend lag Die bleiche Steppe da. Nur ein Copote unterbrach Die Stille, wie banges Geklag'.

Lautathmend schleppte muhfam nur Das bampfende Sechsgespann Dahin die hochbelad'ne Fuhr Auf tiefer, fandiger Spur.

Um Horizonte flammte auf Ein rother Prairiebrand. Die Rosse hoben bas Haupt mit Geschnauf Und horchten im schnelleren Lauf. Phantastische Felsen ragten empor Bie zerfallener Tempelbau In Arabiens Wüste. Mondlichtflor Umhülte ben offenen Chor.

Mir baucht', hoch hob fich ein Minaret Zwischen riesigen Quadern bort. Ein Mostem, beturbant, stand jum Gebet Auf schwindelndem Felsstelett

Ich faß im warmen Buffalorod Beim Kutscher; ber nidte tief, Die schlaffen Zügel, ben Beitschenstod In ber Hand auf hohem Bod.

Die Bassagiere, in Deden gehüllt, Die schliefen im Wagen still. Die Geister ber Steppe mit zaubernbem Bild Belebten bas bleiche Gefilb.

3ch habe ganz alleine gewacht Auf schaukelndem Sit, allein; 3ch habe belauscht die Geister sacht Auf der Steppe in Mondscheinnacht.

\* . \*

Gegen Mitternacht erreichten wir die Station "Monument", wo wir eine zahlreiche Bachtmanuschaft, der Mehrzahl nach Deutsche vorfanden. hier mußten wir mehrere Stunden verweilen, weil die Indianer Tags zuvor fämmtliche Pferde als gute Beute von dort fortgetrieben hatten und die unsrigen der Anhe bedurften. Bald hatte ich mich, in eine warme Bolldecke gehüllt, auf den Boden hingestreckt und vergaß die sremde Umgebung im sesten Schlase.

## 2. Bon Monument nach Denver.

Hell schien bie Morgensonne bes 26. April burch die Fenster ber Station Monument, als das karmen im Hause durch die Borbereitungen zur Weiterreise mich aus tiesem Schlummer weckte. Toilette war bald gemacht und da das Frühstud noch nicht fertig, so beeilte ich mich, die Einrichtung und Umgebung dieser Karavanserei der Steppe etwas näher in Augenschein zu nehmen.

Die Stagestation Monument, 183 englische Meilen von Salina, und 234 Meilen von Denver entfernt, mar eine sogenannte "home station" d. h. eine folche, wo eine Familie wohnte und Frauen anftatt Pferbefnechte Ruche und Birthschaft beforgten. Im Gegensate zu ben Troglodyten= wohnungen, welche man von Big Creet bis Monument Säufer ju nennen beliebte, tonnte Diefes füglich als ein Sotel gelten. Das nette Frembengimmer, Die anfehnlichen Stallungen und die faubere Umgebung ftellten ber Ordnungsliebe und bem fleige ber beutschen Bewohner ein ehrenhaftes Zeugnig. In bem hohen Ufer eines nicht weit von ben Bebauben in felfigem Bette fliegenden Baches hatten meine triegerischen Landeleute eine Batterie Ranonen aufgepflangt, um bamit Die Wilben in Furcht zu feten. Diefe aus ber Ferne gewiß fehr gefährlich aussehenden Befdute, welche auf Wagenrabern ftatt auf Lafetten ruhten, waren nichts anderes als glatt gefchälte Baumftamme, mit gemalten Rohrmunbungen. Un Stelle ber Rugeln, Bomben und Kartatichen lagen leere

Blechbüchsen bergeweis ba, und lieferten zugleich ben Beweis, baß unfere Wirthe, obgleich bem Mars bienend, boch bie Baraphernalien des Friedens, in Gestalt von Austern, hummern, Sardinen, eingemachten Früchten, sauren Gurken und ähnlichen Produkten ber civilisirten Jankee-Staaten, keineswegs verschmähten.

Ein achtzig Fuß hoher, natürlicher Obelist, welcher sich in ber Nähe ber Station isolirt erhob, hatte jener ihren Namen gegeben. Außer biesem merkwürdigen Felspfeiler bemerkte ich noch eine Anzahl pittorester Felsgebilde, die in zackigen Formen fremdartig emporragten. Aber der an diesem Morgen besonders kalt und heftig wehende Wind bewog mich, meinen Spaziergang bald einzustellen. Im Fremdenzimmer war es angenehm warm, und den Passagieren kam es recht gelegen, nach eingenommenem vortrefslichen Frühftück, bis acht Uhr Morgens bis die Pserde ihren Haser verzehrt, dort verweilen zu dürsen. Nur zu bald deutete der Kutscher mit Beitschengefnall an, daß eingespannt sei, und ermahnte uns mit lautem Halloh, einzusteigen.

Eine öbe Gegend war es, durch welche wir zunächst hinsuhren. Linker Hand floß der seichte schlammige Smoth Hillsuß, der voll von Sandbänken war, und eine mit spärlichem Gras und Zwergcactussen (priekly peur) bewachsene dürre Fläche dehnte sich vor uns bis zum Horiszonte aus. Der Wind blies mit solcher Kraft, daß die Kutsche öfters davon in Gesahr kam, umgeworsen zu werden. Büssel waren nirgends zu sehen und nur wenige Antilopen, die eilig entslohen, sobald sie die Stage gewahr wurden. Hier war es, wo am 9. December 1864 das berüchtigte "Blutdad am Sandbache" (sand creek massacre) stattsand. Die Indianer hatten in jenem Jahre durch sich sast täglich wiederholende haarsträubende Gräuel die Bewohner des Territoiums Colorado zur Berzweissung gebracht, und da

alle Appellation an bie Regierung zu Washington bort taube Dhren fant, fo griffen bie Brenger gulett felbit ju ben Um Sandbache überfiel ber Dbrift Chivington mit einigen Compagnieen berittener Freiwilligen aus Denver ein Indianerlager, bei welcher Belegenheit fünfhundert Rothbäute - Manner, Frauen und Kinder - erbarmungelos maffacrirt murben. Es ift in ber That entfetlich, bag in unferen Tagen noch ein fo ichanderhaftes Gemetel vorkommen fann! Aber es wurden fich ohne Zweifel Taufende von Beifen in ben Grenzstaaten und Territorien finden, welche an einer Wiederholung eines folden Blutbade mit bem größten Bergnugen Theil nehmen möchten. Durch bie fo oft von ben Indianern an wehrlofen Emigranten und anberen Beifen verübten Graufamteiten werben bie Leibenichaften ber Grenger bermafen aufgestachelt, bag biefe, wenn fich ihnen eine Gelegenheit zur Rache barbietet, babei fchlimmer noch ale bie Bilben verfahren.

Begen Mittag überrafchten uns munberbare Luftfpie-Bitternde Bufde und fliefende Gemaffer, mit Rebelgestalten barmifden, balb beutlicher geformt, balb in Dunft verschwimment, tamen und verschwanden am Borizonte und mitunter verfolgten fich wie eine wilbe Jagb tie Wolten = und Luftgebilde in phantaftifchen Figuren. Aber bie Wirklichkeit verbrängte bie Rebelgeftalten. lich gewahrten wir lange Reihen von Zelten, ftattliche hell= gelbe Steingebaube, mit flatternben Sternenbannern auf ben Dadern, einen Artilleriepart, Bagenguge, Fuffolbaten, Reiter und Roffe; eine ansehnliche Militairstadt auf einem gradreichen Blateau - ein romantisches Bilb! Es mar bies bas Fort Ballis, ein Militairposten, welcher hier bor zwei Jahren errichtet murbe, um ber Ueberlandsroute jum Schute zu bienen. Die im Bau begriffenen, recht anfehnlichen Barnifonsgebäube murben aus einem hellgelben

Magnesia- Kreibestein (dolomit) aufgeführt, ber hier in mächtigen Ablagerungen vorsommt. Jene Steine sind so weich, daß man sie wie Holz sägt und abhobelt, härten sich aber bald an der Luft und bilden in dieser baumleeren Begend ein unschäthares Baumaterial. Die meisten von den Soldaten im Lager, wo wir furze Zeit anhielten, gehörten zu den "Fußläusern", mit welchem Namen die Insanterie, welche auf den Ebenen ungefähr so zweckdienlich ist, wie ein fünstes Rad am Wagen, von den Indianern verächtlich bezeichnet wird. Die Stagesutscher sowohl wie die Beswohner in den Stationen hatten wenig Vertrauen zu dem Schutze, den daß reguläre Militair ihnen gegen die Wilden geben sollte. Als Regel schien zu gelten, daß die Soldaten allemal an solchen Plätzen stationirt waren, wo man sie am wenigsten gebrauchte.

Bald nachdem wir Fort Ballis verlaffen hatten, famen wir nach ber Station Bond Creek, wo ich jum erftenmale an ber Smoth Bill Route ben Berfuch ju einer Gartenanlage fab und auch etliche Rube, Schweine, Buhner und Ganfe bemerkte. Die Bewohner von Bond Creek maren fämmtlich Inhaber werthvoller Bauplate und angebenbe Millionaire in einer gufünftigen großen Sandelsftadt, welche bier nachstens entsteben follte. Auf nabere Unfrage erfuhr ich, daß es im Blane ber Bacific-Gifenbahn = Befellichaft liege, eine Zweigbahn von Bond Creet nach Santa = Fe in Neu-Mexiko zu bauen, beren westlicher Ausgangspunkt Die Stadt San Diego am Stillen Ocean werden follte. Unfere Wirthe fagten, es mare lacherlich ju glauben, bag eine Eisenbahn von Dmaha nach San Franzisco megen ber auf jener Route ju paffirenden Schneeregionen im Winter befahrbar fein tonne, mogegen fich bem Bau einer Gifenbahn von Bond Creek City nach San Diego fast gar feine Terrainschwierigkeiten entgegenftellten und Diefelbe nirgends

bie Schneelinie erreichen würde. In Bond Creek hätte ich leicht etliche tausend Dollars in corner lots (Echanplätzen) anlegen können, und wurde von ben Stationsleuten mit Bedauern betrachtet, als ich einige leise Zweifel über die zukünftige Größe ihrer geographisch so vortheilhaft gelegenen Steppenstadt fallen ließ.

Die Steppe gewann jest mehr und mehr bas Bilb einer ber großen westlichen Prairien. Weithin behnte fich bie mit goldgelben Sternblumen und mit weißen, blauen und lila Blumlein befaete grune Flache ringeum bis jum Borizonte aus, und nirgende murbe bie Aussicht von Bobengugen befdrantt. Der gleichmäßige Wind, welcher als eine endlofe Luftwelle über bie Steppe raufchte, ftablte fogufagen bie Lungen, und tie Atmosphäre war fo rein, baf ber Borizont fich weiter auszudehnen ichien und ber Simmel, ein unermeglich großes Glodengewolbe, auf ber wie eine Scheibe abgerundeten grunen Erbe herrlich baftanb. Bierliche Untilopen jagten, mit gurudgelegtem Raden, gleichsam fcmebend über bie Chene, und prallten ab und zu erschredt vor ber Landftraffe gurud, ungeheure Maffen von Buffeln weibeten auf ben üppigen Grasfluren, und wieber rannten fleinere und größere Schaaren von ihnen trot unferer Schuffe im ichweren Galopp mit une um bie Wette, um por une bie Strafe zu freugen, baf es nur fo eine Luft mar.

> Die Sonne neigte fich tief hinab Bur westlichen himmelshöh', Und zwischen uns und bem horizont Lag fchimmernd bie blumige See.

Ein golbener Teppich erglänzte fie Im scheibenben Sonnenstrahl, Bon schwarzen Fleden marmorirt, Bon Buffalos ohne Zahl. Die schnaubenben Rosse sprengten stolz Bor ber rasselnden Kutsche hin; Die helle Straße, ein goldgelb Band, Schnitt endlos durch's blumige Grün.

Seht! — plöthlich beleben sich rechts und links Die schwarzen Fleden mit Macht; In schwerem Galopp, in langen Reih'n Naht ber Buffel bonnernde Jagb.

Im Wettlauf mit bem Sechsgespann Stets näher stürmen fie wilb; Die Strafe zu frenzen ist ihr Ziel. Es bebt bas weite Gefilb.

Bei! lustig, ihr Renner, greifet aus! Du, Rutscher, die Beitsche geknallt! Seht, näher und näher dem Fahrweg schon Kommt der Hörner wirbelnder Wald.

Bor ben Rossen freuzen bie Straße sie, Erst einer, bann hundert und mehr; Dann tausend und immer noch fommen sie, Wie die Wogen im stürmenden Meer

Die Buchsen knallen vom hohen Bock, Bum Schnauben ber Renner ertont Das jauchzende Hurrah, die Luft ist bick Bom Staub und ber Boben bröhnt.

Das war eine köftliche Kutschenfahrt Auf ber Steppe im großen West! Und benke ich bran, noch bebt mein Herz Bon berauschendem Jagblust-Fest.

Nachbem fich bie Sonne mit füblicher Farbenglut in ben Landocean gefenkt hatte, legte fich weiche Dammerung auf die große Steppe, und bas lang bauernbe Zwielicht errinnerte mich an die beutsche Beimath. 218 wir uns ber nächsten Station naberten, beren Bebaube fich fcharf am himmel abzeichneten, gewahrten wir bort einen uns unerflärlichen weißen Bügel. Mehrere hundert Buffelffelette maren es, auf engem Raum gufammengebrängt. Im vorjährigen Februar erlagen die armen Thiere bem Futtermangel und einer bamals hier herrschenden mahr= haft fibirifden Ralte. Die Stationsmächter berichteten uns. baß fie bie halbverhungerten Thiere nicht mit Schuffen von ben Beufchobern hatten forttreiben fonnen. Als bas Thermometer in einer bitterkalten Racht zwei und breifig Grad Fahrenheit unter Bero anzeigte, legten fich bie Buffel bort nieber mit fläglichem Gebrull, bis fich ber Tob ihrer erbarmte. Da bie Gefahr bor feindlichen Indianern nicht mehr groß mar, fo nahm ich bei einbrechenber Racht meinen Sit im Coupé ber Stagefutiche wieder ein, um bort ein paar Stunden Schlaf zu erhaschen. Bon ben Mitgliedern ber Chicagoer Familie wurde ich als unberufener Gindring= ling mit feindlichen Bliden betrachtet. Doch ich fant, trot Rindergefchrei und Begant balb in einen tiefen Schlummer, aus bem erft ber lichte Morgen mich wedte. Beim Deffnen ber Augen hatte ich eine feltene Ueberraschung. Mir gegenüber fag ber pater familias in festem, fonorem Schlafe mit weit geöffnetem Munbe und offenen verglaf'ten Augen - ein Abbild bes fconften Ruffnaders, ber mich je in golbenen Tagen ber Jugend auf einem beutschen Jahrmarkt entzückt hat!

Balb hatte ich meinen alten Plat neben bem Rutscher wieber eingenommen, wo mich ein interessantes Schauspiel überrafchte. Bor uns auf ber Steppe wimmelte es form-

lich von Buffeln, benen wir uns rafch naberten. Someis bas Auge reichte, mar bie Chene buchftablich fcmarg von ihnen, bie fammtlich nordwärts eilten. Balb maren mir mitten unter ber ungeheuren Beerbe und fuhren langfam bin burch bie lebendige Daffe, Die fich fden vor une ger-Wir Baffagiere fonnten nicht umbin, manchem alten Buffalo, ber mit lang aus bem Sals hangenber Bunge und frummem Budel vorbeigaloppirte; Gins auf bem gottigen Belg zu brennen. Die nafemeifen Ralber, welche an bem Schiefen Befallen zu finden ichienen, murben vorforglich von ihren Muttern beschütt, bie nichts Giligeres ju thun hatten, als fich zwischen une und bie Jungen zu brangen. Bon einem Berittenen fann ein Buffelfalb leicht eingefangen werben, indem jener nur bie Alten von bem Ralb fortzujagen braucht, worauf biefes feinem Pferbe unfehlbar irgendwohin folgen wirb. zwei Stunden nahm es uns, burd bie bichteften Beerschaaren ber Buffelarmee hindurchzupaffiren, und mabrend weiterer zwei Stunden famen wir bei Taufenden von Geitenfcmarmern vorbei, bie einzeln ober in fleineren und größeren Abtheilungen vorüber befilirten, alle gegen Norben eilend, als fafe ber Teufel ihnen auf ben Ferfen. Es mar bies Die große fübliche Buffelheerbe, welche auf ihrer jahrlichen Wanderung nordwärts nach ben Beibeplägen am oberen Artanfasfluffe begriffen mar.

Der Büffel (bison americanus), welcher zur Zeit ber Entbedung Amerika's bis zum Atlantischen Ocean streifte und noch vor breißig Jahren an ben Usern bes unteren Missouri weivete, hat sich in neuerer Zeit nach ben westslichen Sbenen zurückgezogen. Eigenthümlich, gleichsam ein Bruchstück aus ber Borwelt, ist bas Aussehen bieser unseren Rindern stammverwandten Thiere. Dicht hinter bem stämsmigen Halse erhebt sich ein buschiger Höcker. Der Borbers

bau mit ber gewaltigen Bruft und bem biden Ropfe, mit ben beiben etwa einen Fuß langen, fraftigen und leicht gebogenen Sornern fteht in feinem Berhaltniß zu tem fcmadtigen hinterbau. Der toloffale mit fcmarzbraunem gottigen Well befleibete Rorper und Die gierlichen Beine, Die fleinen feurigen Augen und ber plumpe Ropf paffen gar nicht zu einander und bas Thier fcheint eine verfehlte Schöpfung ju fein. Trot ihrer icheinbaren Unbeholfenheit und großen Schwere - bie ausgewachsenen Thiere wiegen voll fünfgehnhundert Bfund und find etwa acht Tuf lang - befigen Die Buffalos eine erstaunliche Bewandtheit und überholen im Dauerlauf felbst bas flüchtige Roft, wie ich zu feben bereits oft bie Belegenheit hatte. Die Berfude, welche man gemacht bat, um jung eingefangene Buffalos ju gabmen und ale Bugthiere für die Landwirthschaft nutbar zu machen, find nicht von bauerndem Erfolg gewesen, ba es unmöglich ift, jene Thiere in einer Umgannung zu halten. Sobe Baune werben von ihnen gar nicht berüdfichtigt. Gie überfpringen Dieselben mit Leichtigkeit, und ber Schaben, ben fie in ben Felbern aurichten, überwiegt bei Beitem ben Bortheil, ten ihre riefige Kraft ale nicht gang unwillige Bugthiere gemähren fann.

Es giebt gegenwärtig brei von einander getrennt lesbende große Buffelfamilien, die sich gelegentlich in kleinere, jede zweitausend bis breitausend Stud zählende Heerden theilen. Die erste von jenen drei Hauptsamilien lebt am großen Winipeg. See und am Saskatchewan. Flusse, die Heinath ber zweiten ist am Pellow. Stone, die der dritten am Plattes bis südwärts vom Arkansas. Flusse. Bede dieser drei großen Buffelheerden, die sich auch durch Buchs und Größe von einander unterscheiden, macht aber häusige Streifzüge nach neuen Weideplätzen von vielen hundert englischen Weilen ans ihren oben angedenteten Weideplätzen. Ihr

Futter besteht meiftens in bem furgen und frausen foge= nannten Buffalogras, welches, einerlei ob burch bie Sonnenhite vergilbt ober im Binter halb verfault, außerorbentlich Rach ihren Trantplaten traben bie Thiere täglich einmal viele Meilen weit in langer Reihe hinter einander ber und bilben fo bie tief ausgetretenen Pfabe, welche bie Steppe meistens in ber Richtung von Gub nach Nord und rechtwintlig gegen bie von Beften nach Often ftromenben Fluffe gablreich burchtreugen. Die alteren Stiere werben nach muthenben Rampfen mit ihren jungeren Ri= valen in ber Regel burch tiefe von ben Beerben fortge= trieben und führen bas einfame Leben eines Sageftolgen, welches ihr Temperament versauert und fie ben Reisenden und Jagern ju gefährlichen Gegnern macht. Für bie auf ben Cbenen wohnenden Indianerstämme find Die Buffel von unschätbarem Werthe, und ohne biefelben tonnten jene bort gar nicht existiren. Jebes Stud von biefen Thieren wird von ben Indianern nutbar gemacht. Aus ben Gehnen verfertigen fie Bogenfchnure und Zwirn jum Naben, aus ben Bornern Nabeln und aus ben Mahnenhaaren Stricke und Laffos; die vermittelft Alcali gegerbten Felle werben ju Rleibern, Deden und Beltbachern verarbeitet; bas Fleifch wird entweder frifch gegeffen, ober es bient getrochnet jum Winterproviant. Die Buffelpelze (buffalo robes), welche Die Indianer felber nicht benuten, verfaufen fie an bie Belghändler. Die ameritanische Belgcompagnie täuft bavon jährlich an 70,000 Stud. Feingegerbte Welle, Die nach inbianifder Dobe mit rothen Bollichnuren in phantaftifden Figuren burdwirft find, mit Augen baran und elegant bemalt und gefüttert, toften je nach ihrer fünftlerischen Bollendung auf ben Ebenen von acht bis zwanzig, in Chicago bis zu vierzig Dollars bas Stud. 218 Reifebeden, unt barauf zu ichlafen und ben Wind abzuhalten, find tie

Buffalorobes vorzüglich, nur muß man fie bor bem Regen fcuten, ba fie alebann fteif werben und fcwer wie Blei find. Die Jagd auf Buffel, von benen jabrlich 200,000 bis 300,000 getobtet merten, wird von ben Indianern instematisch betrieben. Größere Beerben werben nur zu beftimmten Jahreszeiten, wenn die Felle am tauglichsten find, getöbtet, fonft nur fo viele bavon, um bem Bedarfe jum Lebensunterhalte ju genügen. Dagegen burfen vereinzelt umberftreifende Buffalos ju jeder Beit getodtet merben. Das Richtachten Diefer Gefege wird von ben Indianern mit Tobesftrafe geahnt. Die Beifen, welche fich in ber Regel um jene Unordnungen wenig fummern, muffen ihre rudfichtelofe Jagoluft nicht felten mit bem Tobe buffen, indem Die Judianer, welche burch bas nutlofe Rieberichiefen ber Buffel ihre Erifteng bebroht feben, baburch gur außerften Buth gereigt werben.\*

Es war hoher Nachmittag geworden, das Wetter frühlingswarm, und luftig trabten unfere feche Braune

<sup>\*</sup> Während ber Jahre 1872 und 1873 wurde die große fübliche Buffalobeerbe von Jagern, welche bie Thiere lediglich ber Baute balber tobteten, beinabe vernichtet, und viele bunberttaufend von Buffelfteletten bleichen gegenwärtig auf ber Steppe. Alleine am Republitanfluffe befanden fich im Berbfte 1873 an zweitaufenb folder Jager. In Folge jener Maffentobtung ift ber Breis bon ungegerbten Buffelbauten, welche fruber brei Dollars per Ctud brachten, auf vierzig Cente bis zu einem Dollar herabgegangen. Un ben Stationen ber Ranfas Bacific. Gifenbahn fieht man bie weißen Anochen jener Thiere bergeweis aufgeschichtet, um als Sanbelsartitel für allerlei Zwede nach ben öftlichen Darften verichifft zu werben. Der Gudt nach Gewinn fielen mit ber voranweißen Mannes jene barmlofen fcreitenben Civilifation bes Befcopfe jum Opfer. Bente giebt es füblich vom Arfaufasfluffe taum noch fo viele Buffalos, um eine in früherer Beit als flein bezeichnete Beerbe ju bilben, und auch biefe merben ihrer balbigen Bernichtung nicht entgeben.

babin über ben glatten Blan. 218 wir eine fanft anichwellende Bobenbebung binangefahren maren. lagen fie ploblich vor une, Die leuchtenden Felfengebirge in unge= beurem Bogen, vom feruften Guben bis weit nach Rorben. Bade an Bade, Grat auf Grat, fich einander übergipfelnb, im blauen Mether - ein mundervolles Banorama! Die Erfcheinung tam fo unerwartet, ale maren wir auf einmal in eine frembe Welt verfett worben. Zwifden uns und ben blendend weißen Sochgebirgen behnte fich bie weite Steppe aus, ein hellgruner Riefenteppich, ber vor bem Silberthrone bes Continentes ausgebreitet mar. Richt die geringste Bobenbebung unterbrach bie Aussicht auf ben gezacten Demantwall ber Felfengebirge. Das Gebiras= panorama ift jedoch auf ben Gbenen nur zu biefer Jahres= zeit ein fo ergreifenbes. 3m Spatfommer entblößen fich in Folge ber fcmelgenden Schneemaffen bie Abbange und Berafuppen mehr und mehr von ihrem Gilberfcmude; benn nur die hochsten Bipfel ber Felfengebirge find mit ewigem Schnee und Gis bebedt.

Fern im Süden thürmte sich der durch das Goldsieber, welches seinen Namen sührt, berühmt gewordene Pike's Beak empor, ein von der Hauptkette der Felsengebirge gleichsam abgelöfter gewaltiger Gebirgsknoten, dessen mit Eis und Schnee gekrönter Scheitel herrlich im Sonnenlichte blinkte. 14,216 Fuß über dem Meeresspiegel erhebt der Koloß sein Silberhaupt in den Aether und blickt achtzig Stunden weit auf die Ebenen hinaus. Die Quellen des Arkansas und des Colorado entspringen auf seinen golddurchslochtenen Abhängen. Genährt von den nie versiegenden Wassern seiner schneemassen brausen sie thalwärts, jener zum Golse von Mexiko, dieser zum Golse von Californien. Weit im Nordwesten lag der 14,050 Fuß hohe Long's Beak, dessen Umrisse jedoch theilweise durch

Rebelbunfte verschleiert waren. Zwischen beiben Bergriefen behnte fich, mit ungeheurem Bogen ben gangen westlichen Abidnitt bes Borigontes umgurtent, Die gezachte Rette ber Felfengebirge aus. Es war faum ju glauben, bag wir einhundertundfünfzig englische Meilen vom Fufe jener Bergfette entfernt maren; benn erft zwanzig Stunden weftlich von Denver beginnen bie Sochgebirge, - fo riefig mar bas Bild, welches fie vor unferen Augen entrollten. Die Steppe batte jest alles Intereffe fur und verloren, und nur bie Binnen ber leuchtenben Bodifeste bes Continents feffelten bas Auge. Als ber Sonnenball fich hinter ihre Gluth blinfenden crenellirten Mauern gefeuft hatte und bann ein violettblauer Schleier bas Bochgebirge bededte, als bie Racht mit fchwarzem Borhang baffelbe längft fchon unferen Bliden entzogen hatte, bachte ich immer noch an Das glangende Zauberbild, bis die neue Sonne wieber Die Schneezaden entzündete, und bas Brachtpanorama in ichweigenber Majestät noch größer, noch ichoner, als Tags juvor und entgegentrat.

Fort! — fort! — immer gen Westen! — Es ist ber lette Tag unserer Steppenfahrt. — Lustig trabten bie muthigen Rosse über ben glatten Plan; immer näher kamen uns die mächtigen Hochgebirge. Dunkle Streisen an benselben, in mannigsachen Schattirungen zwischen ben Schneeselbern hinauslausend beuteten hier ties eingeschnittene Seitenthäler, vort bichte Wälber, schwarze Felsmassen ober jähe Abhänge an. Fünsundzwanzig englische Meilen vor Denver begrüßte uns die endlese Reihe der Telegraphenstäbe an der Landstraße von Dmaha, und bald hatten wir die große Plattes Straße erreicht und blidten ungeduldig aus nach der jugendslichen Hauptstadt der Ebenen, dem rasch emporblühenden Denver. Der Wind blies wieder mit vollem Uebermuth, als wollte er uns beim Abschied von der Steppe noch

einmal recht seine Kraft zeigen. Als wir bei ber letzten Station vor Denver bie Pferde wechselten, rollte er ben schweren Wagen an zwanzig Schritt zurud, so bag ber Kutscher hurtig einen Postsack hinter ein Rad warf, um die Stage zum Stehen zu bringen.

Weiter jagen wir, ben immer höher sich emporthürmenden Gebirgen entgegen eilend. Schon zeigen sich
vereinzelte Häuser und Heerden von bunten Rindern,
Landwagen und Reiter; ein leichtes "Buggy", mit einem
Pärchen darin, sliegt an uns vorüber. Jetzt begrüßen uns
ansehnliche Häuserreihen auf der Ebene, und ehe wir's
gedacht — am siebenten Tage unserer Stagesahrt, nach
einer Reise von 417 englischen Meilen seit wir Salina
verlassen — rasselt unsere Kutsche durch die von schmucken
Häusern eingesaßten breiten Straßen von Denver und
hält um die Mittagsstunde vor dem langen Portico des
"Blanters Hotels".

## B.

## Von Denver nach Salt Lake City.

## 1. Bis zur Waffericheibe bes Continents.

Der Tag meiner Ankunft in Denver war ein Sonntag. In einem Blate wie biefer, ber, obgleich feine eigentliche Minenftadt, boch bas Sauptemporium und ben Centralort für bie reichen Goldbiftricte von Colorado bilbet, ift ber Sonntag, wie in allen Minenlandern, ber Saupttag für Wefchaft und Bergnugen. Die Stadt war benn auch le= bendig von Goldjägern und Abenteurern aller Art, welche aus ben etwa vierzig englische Meilen entfernten im Bebirge liegenden Minenlagern bes Amufements halber ber= gefommen waren, um bier ihre überfluffigen Dollars auf gentile Beife flein zu machen. Braditvoll ausgestattete Billarbfalons, Sunberte von elegant eingerichteten Trint= ftuben, gablreiche Tanglocale, Spielhöllen 20. 20., ein Theater, zwei tägliche und zwei Wochenzeitungen forgten für bie Unterhaltung und geistige Ausbildung ber Bewohner und Bafte biefes verfeinerten Goldhafens.

Die Stadt Denver liegt am Zusammenflusse bes Platte und bes Cherokeebachs und gahlte zur Zeit meines Besuchs etwa sechstausend Cinwohner. Dem im Cherokeebach gefundenen Goldstanb, ber aber längst ausgewaschen worden ift, hat ber Blat feine Entstehung zu verdanken. Spater hat fich berfelbe zum Sandelsemporium des reichen Territoriums Colorado emporgefdmungen, und ift feine Bufunft burch seine günftige geographische Lage und namentlich baburd, bag er ber westliche Endpunkt ber Ranfas Bacific-Eifenbahn werden wird, jedenfalls als eine bedeutende ficher geftellt.\* Es befanden fich in Denver große Baarenlager, aus benen fowohl bie Minenplage Colorabo's, als bie Städte Santa Fe und Albuquerque in Reu = Mexito fich verforgten, und namentlich bie nach bem fernen Weften giebenden Emigranten, als in ber erften Saltestation jen= feits ber Cbenen, Borrathe aller Art für bie Beitereife Gine Zweigmunge ber Bereinigten Staaten einfauften. verwandelte bier ben aus den Minen herbeiftrömenden Goldgewinn in blanke Zwanzigdollargoldstüde. Juli 1864 prägte bie Zweigmunge in Denver etwa gehn Millionen Dollars.

Bur Zeit meines Besuchs litt Denver an einer Gelbund Geschäftsfrisis, wie bieselbe sich in allen neuen Ländern periodisch wiederholt, und die hier in Folge der Indianerunruhen durch das Stocken des Berkehrs mit dem Often

<sup>\*</sup> Dieses für die zufünstige Größe Denvers gestellte glänzende Prognostison hat sich nur als theisweise richtig erwiesen. Bis zum Jahre 1873 war die Stadt Denver in einem so raschen Ausblühen begriffen, daß man den Ort als ein zweites San Franzisto zu beziechnen pflegte. Seitdem geräth die "Hauptstadt der Schenen", welche die Handelsconcurrenz mit St. Louis und anderen östlichen Städten nicht auszuhalten vermag, in raschen Berfall, und Handel und Wandel liegen jett (beim Jahresschlinß 1874) in ihr kläglich danieder. Ihre Posssung auf die Wiederschr der besseren Zeit bauen die Denveraner auf den Ban einer Sigenbahn, welche den Seehasen Galveston in Texas mit ihrer Stadt in directe Verstindung bringen soll.

bebenflich gesteigert murbe. Da ber Blat feinen gangen Bedarf an Raufmannsgutern vom Miffouri ber bezog, fo nahm eine Unterbrechung bes Berfehrs mit bem Often bier Die Form einer allgemeinen Calamitat an. Statt wie fonft täglich brei bis vier mit Baffagieren gefüllte Stagefutschen und lange Buge von Emigranten und Frachtfuhren vom Often in ihrer Stadt eintreffen zu feben, blidten bie ergrimmten Bewohner Denvers jett hinaus auf bie gang veröbete Steppe. Der Sag gegen unfere rothen Brüber war bier beshalb ein mahrhaft fatanischer und man verlangte allgemein einen Bernichtungsfrieg gegen bie Roth-Die Territorial=Regierung bot fogar eine Bramie von zwanzig Dollars Gold pro Scalp, mit ben Ohren Diefer barbarifche Bufat mar beshalb gemacht worben, weil bie Scalpjäger fonst mit Leichtigkeit brei ober gar vier Scalpe aus ber Ropfhaut eines getöbteten Inbianers hatten berausschneiben fonnen - jeder Indianer aber befanntlich nur zwei Ohren bat.

Was mich in Denver recht unangenehm berührte, war ber dort fortwährend außerordentlich heftig wehende Wind, welcher um die Straßenecken pfiff, daß man stets Obacht geben mußte seinen Hut nicht zu verlieren. Außer daß er die Straßen hübsch rein gesegt hielt, war an dem Denver- Wind wenig zu loben, obschon er der Gesundheit sehr zuträglich sein sell. Man gab mir jedoch die Bersicherung, daß es am Tage meines Besuches durchaus nicht start wehe; es fäusele nur ein sauster Zephhr! An wirklich windigen Tagen pflegten die Fensterscheiben von dem dagegen- gepeitschten seinen Sand wie von einem Diamanten zerstraßt zu werden. Daß die Begetation in und um Denver bei einer so windigen Atmosphäre eine äußerst kümmerliche war, nahm mich nicht Wunder. Gärten gab es hier nur wenige, und die Bäume hätte ich leicht zählen können.

Das Klima ift in biefem Blage, ter 5317 Fuß über bem Meere liegt, ein fehr raubes, und in ben Bebirgen find Die Binter außerordentlich ftrenge. Oft fällt bas Thermometer bafelbit bis zu breifig und mehr Grad Fahrenheit unter Bero, und beftige Schneesturme giebt es bort in jedem Monat im Jahre. Um Nachmittage meines Aufenthaltes in Denver wüthete ein foldes Unwetter Bochgebirge. Die fcmargen Wolfenwogen, welche an ber Seite bes Bebirge hinrollten und ab und zu einen ober mehrere von ben Gilbergipfeln aus ihrem buntlen Gemim= mel hervortreten liegen, gaben ein grandiofes Bilb. jener Gegend lag bie groffartige Gebirgefcenerie, welche burch unferes genialen Santomanns Bierftabt berrliches Bemalte "Gin Schneefturm in ben Felfengebirgen" weltberühmt geworden ift. Benn erft bas eiferne Rof bis gu jener hoben Burg bes nordamerifanischen Continentes bin= jagt, werben gewiß Taufenbe von Touriften in jedem Sommer biefe berrliche Gebirgegegend, mit Recht bie ameritanifde Schweiz genannt, befuchen. -

Bleich und dufter brach ber Morgen bes 29. April an, an welchem Tage ich meine Beiterreise von Denver antreten sollte. Ein Blick aus bem Fenster meines Schlafgemachs im wohnlichen "Planter's Hotel", wo ich zum ersten Mal seit ich Leavenworth verlassen wieder in einem Bett geschlasen, zeigte mir bie Lust braußen lebendig von großen Schneesslocken. Bom Gebirge war gar nichts zu sehen, Fußgänger, bis über die Ohren in Mäntel gehüllt, eilten schnell vorüber und ich erwartete jeden Augenblick, das Klingeln eines Schlittens zu hören. Es war ein Bintertag, wie man ihn im Januar sich nicht besser hätte wünschen können!

Balb hatten wir Poffagiere, welche bie Fahrt über bie Felfengebirge machen follten, uns im Speifefaal bes Sotels versammelt und nahmen bort in wenig reifelustiger

Stimmung unferen Morgenimbig ein, ab und zu mit fchwermuthigen Bliden bas immer heftiger werbenbe Schneegestöber burch bie Fenfter betrachtenb. Die Chicagoer Familie, welche mahrend ber Reife über bie Steppe meine philosophische Langmuth fo fehr auf bie Brobe gestellt hatte, war zu meiner Beruhigung in Denver gurudgeblieben, und von meinen alten Reifegefahrten bemertte ich nur bie Mormonendame mit ihrem fanften blauäugigen Anaben, ber von bem Agenten ber Stage-Compagnie beim Empfange bes Baffegelbes als viertel Groke tarirt worden mar. Fünf mannliche Paffagiere, welche nach Salt Late City und Montana reifen wollten, bilbeten meine neuen Begleiter. Diefelben hatten fich mit Buffelpelgen, Wollenbeden, ichottifden Umichlagetüchern, Feberkiffen, Bephyre, Dhrenwarmern, Belamuten, Muffe und Ueberschuhen verfeben, als ob fie eine Reife nach Alasta unternehmen wollten. Einer von ihnen, ein reicher ariftofratifder Irlander, wie es fcbien ein feelenguter Mann, bebiente fich bei jeber paffenben und unpaffenden Belegenheit bes Wortes monderful. Das Schneegestöber mar "wonderful!" - ber blauaugige Mormonenfohn, die Frau Wirthin mit ben verschloffenen Mugen, ber fette Barenfchinfen, Die fteinhart gefottenen Gier waren "wonderful!" - Gin zweiter Baffagier mar eine von jenen unglücklichen Naturen, Die Alles fchlecht finben, Jebermann haffen und fich und ihren Nebenmenfchen bas Leben verbittern. Der Raffee mar ihm zu heiß, bie Suhneraugen plagten ihn fchredlich, ber Speifefaal mar zu bunkel, ber Rellner zu bumm, bie Beit jum Abfahren ju fruh, und ben fanften Mormonenknaben fah er, ale berfelbe ihm einmal zufällig zu nabe tam, mit orthodorchriftlicher Ent= ruftung an. Diefer Mifanthrop, ein getaufter Jube, mar ein Dantee aus Bofton und nannte fich Mifter Gifat (3faac). Er fchien ber Mentor bes herrn Wonberful zu sein, von bessen fabelhaftem Reichthum und frommer Gesinnung er ber Tischgesellschaft vor ihm laut erzählte. Herr Wonderful reis'te nach Montana, um dort von Mister Eisat für den Spottpreis von 60,000 Dollars eine Goldmine zu kausen, welche, wie dieser versicherte, unter Brüdern ihre zwei Missionen werth sei. Die drei anderen mitzreisenden Herren waren Spießburger aus Denver, welche sich in Utah und Montana ein Bischen umsehen wollten.

Das Beitschenfnallen und bas Ballohrufen auf ber Strafe beutete an, baf bie Stage vergefahren fei, und ich eilte binans, mir bas Wefährt anzusehen, welches uns über bie Welfengebirge befordern follte. Es war ein mittel= großer, mit einem Leinentuch überbachter Wagen, anftatt ber eleganten Rutiche, welche uns über bie Gbenen bis nach Denver gebracht batte. Beim Mutscher mar nur ein extra Außenfit, im Wagen faum Raum für feche Baffagiere porbanden. Da meine neuen fünf Reifegefährten fich alle vor mir in Denver hatten einschreiben laffen und ber Mormonendame mit ihrem Ruaben felbstverständlich ber befte Blat im Bagen refervirt werben mar, fo mußte ich mit bem Außensit vorlieb nehmen; beim Schneegestöber und voranssichtlich falten Wetter in ben Hochgebirgen mabrent einer fechohnntert Meilen langen Reife, tie ununterbrochen Zag und Racht banern follte, gewiß ein wenig beneibenswerther Blat ! Das Gefährt, welches beim reifenben Bublifum ben unpoetischen Ramen "Schmutwagen" (mud wagon) führte, wurde von unferem ariftefratifden Irlander fofort mit "wonderful" bezeichnet.

Wir follten von nun an unter bem Banner ber Mammuth=Expreß-Gefellichaft von Wells, Fargo und Comp. reifen, welche sich im Besitze ber haupt=Stagestinien und Bostrouten im Besten ber Bereinigten Staaten, zwischen bem Missouri und bem Stillen Ocean, befindet.

Alle Berfehrelinien gufammen gerechnet, auf benen Belle, Fargo und Comp. Stagefutichen fahren, betragen circa 3500 englische Meilen. Heber 2000 Pferbe, 500 Bugochfen und Maulefel und eine gange Brigate von Rutichern, Stallfnechten, Stationsmächtern, Juhrleuten und Agenten, von bewaffneten Schutmachen auf ben Stages, welche bie eblen Metalle befördern, von Zahlmeiftern ic. fteben im Dienste ber Compagnie. Auf allen ihren Linien fint jebe gehn bis zwölf englische Deilen Stationsgebaute unt Stallungen erbaut, auf Taufenben von Wegftunden bie einzigen Zeichen ber Civilifation in ben Wildniffen bes Continents.\* Bon ber Gefellichaft wird auf allen ihren Routen nebst ihrer eigenen Brief- und Badetpoft, gegen hobe Bergutung bie Boft ter Bereinigten Staaten beforbert. Die Raufleute und Miner in ben Staaten und Territorien an ber pacififden Rufte ziehen meiftens bie Briefcouverte von Wells, Fargo und Comp., welche à 5 Cents toften, benen ber Bereinigten Staaten gn 3 Cente vor, weil jene bem Abreffaten ichnell und birect ins haus beförbert werben. Das hauptbureau von Belle, Fargo und Comp. in Can Franzisco ist ein großartiges Ctabliffement, in welchem Alles mit militarifder Genauigfeit angenommen und abgeliefert wird. Ein etwaiger Berluft von Werthfachen, wenn 3. B. Die Stages, wie oft vorfommt, ihrer Metallfchate beraubt werben, wird bem Eigenthumer ohne Biderrebe fofort vergutet und find Falle vorgefommen, wo bie Befellichaft 10,000 und mehr Dollars auf folde Weife auf einmal ausgezahlt bat. Die in einem Jahre gurudgezahlten Ber-

<sup>\*</sup> Seit der Eröffnung der Pacificbahn fahren täglich mit Werthsfachen und Gilgiltern beladene geschloffene Waggons, die Wells, Fargo und Comp. exclusiv gehören, von New-Port bis nach Can Franzisco. Wo keine Gifenbahnlinien find, fahren nach wie vor Stagefutschen im Dienste jener Gesellschaft.

lüste haben sich schon auf 100,000 Dollars belaufen. Dagegen berechnen Wells, Fargo und Comp. selbstverständlich
einen hohen Procentsatz (aus entfernten Minenlagern zwei
bis vier Procent vom Werthe) für die Beförderung der
edlen Metalle von den Minen nach San Franzisco und
dem Osten, welche fast ganz in ihren Händen ist. In jedem nur einigermaßen bedeutenden Orte, von Arizona bis
nach Montana und British Columbia, vom Stillen Meer
bis nach den Felsengebirgen, hat diese Gesellschaft ein
Expresbureau errichtet. In jedem Minendstricte ist sie
Bantier, Postbote und Generalagent sowohl der Kausseute
als Miner. Eine Kneipe, eine Schmiede und eine Wells,
Fargo und Comp.-,,Office" sind die ersten Grundbestandtheile jeder neuen Minenstadt.

Für bie Beforberung und bie Berpflegung ber Baffagiere ift auf ben Stagerouten, welche jener Befellichaft gehören, fo gut geforgt, wie es fich in folden milben und entlegenen Begenden vernünftiger Beife erwarten Gine Ausnahme bilbete jedoch bie erft fürglich burch Wells. Fargo und Comp. fäuflich erworbene Linie von Debrasta nach Salt Lake City, wo Alles in größter Unordnung und Die Berpflegung geradezu abicheulich fein follte. in Denver genaue Erfundigung über bie Beichaffenheit ber Naturalverpflegung eingezogen, womit bie Reifenben zwischen bort und ber Marmonenftabt am großen Salzfee regalirt wurden, so hatte ich mich mit "extras" und "et caeteras" mohl verforgt und ichob zur Freude bes Rutichers, neben bem ich Blat nahm, einen ansehnlichen Proviantkaften unter ben Bod. Der Inhalt beffelben beftand, wie ich hier beiläufig ermähnen will, aus gehn Dutend hart gesottenen Giern und zwei gebratenen, mit Rofinen ausgestopften Truthubnern. nebft entfprechendem Borrath von Anadwürften, getrodneteni Buffelfleifd, Limburger Rafe, fauren Burten, Sarbinen und

Austern in Blechbuchsen, Aepfeln, Feigen und Manbeln, Eingemachtem, Kringeln, Biscuit, Brot, Kuchen und Pfeffernuffen und sechs Flaschen von bem besten Whisth, ben ich in Denver hatte auftreiben können. Der keines Reides fähige Irländer, welcher meinen Proviantkasten wißbegierig musterte, bezeichnete benselben beifällig als "wonderful".

Um fieben Uhr Morgens maren mir reifefertig, und mit einem Fluche auf bas Wetter hieb unfer Rutscher auf Das Biergefpann ein. Durch bie winterlichen Strafen von Denver jagten wir, paffirten ben Cherofeebach auf einer langen Solzbrude und fuhren im bichten Schneegeftober birect nach Norben. Die Stage-Route, welcher weiter nördlich bas Nivellement ber Unionpacific-Gifenbahn in ungefährer Richtung folgte, lief von Denver aus nach Norben bis zur großen Laramie = Cbene \*, bann in einem Bogen nach Nordwest und überschritt die Felsengebirge im Bridger's Bag, von wo fie in birect westlicher Richtung, nach bem Beden bes großen Salgfees führte. Die bedeutend furgere Linie, burch ben 11,400 fuß hohen "Berthoud-Bag" birect nach Westen, war, wegen ber baselbst fast unpaffirbaren, entfetilich felfigen Straffen, nach furgem Berfuche im borigen Jahre von ber Stage-Compagnie wieder aufgegeben worden.

Unfere erste Tagereise führte uns durch das beste Aderbauland und die blühendsten Unsiedelungen des Territoriums Colorado. Die Fahrt auf einer vortrefflichen Landstraße wäre eine sehr angenehme gewesen, hätte nicht das dichte Schneegestöber alle Fernsicht verschlossen und die Hochgebirge ganz unserem Blid entzogen. Die Riederlassung St. Branes, 33 englische Meilen von Denver, würde eine

<sup>\*</sup> Auf biefer Linie ift bie "Chepenne- und Denver-Gifenbahn", als Anschluß an die Unionpacificbahn bei ber zur Zeit meiner Reise noch nicht existirenden Stadt Chepenne, erbaut worden,

Zierbe für eins ber gesegneten Counties im Mississsprithale sein. Eine Lust war es, bas herrliche grüne hen an ben Stationen zu sehen, welches auf ben Prärieen geschnitten wird und ein außerordentlich nahrhaftes Futter für das Bieh giebt. Mehrere tleine Flüsse passirten wir, reißende Berggewässer, deren klare Fluth quer über die Landstraße lief. Die bedeutendsten derselben, der große und der kleine Thompson, versperren, da sie nicht überbrückt sind, nach schnellem Schmelzen des Schnees im Gebirge oft tagelang die Passage. Beide Flüsse waren ziemlich geschwollen, so daß beim hindurchsahren uns das Wasser bis in's Wagenbett trat.

Am Radymittage flarte fich bas Wetter auf. Rach rechts bin rollte ber Schneefturm feine grauen Wolfen über bie Cbene, linter Sand zeigten fich in ber Nabe, in pittoresten Formen, aber fast gang von Bammwuchs entblöft, bie felfigen Schwarzen Bügel. Diefer berg= ähnliche Söhenzug erftredt fich in nördlicher und nordweftlicher Richtung, mit ben Felfengebirgen bis gu ben britifchen Besitzungen parallel laufent. Beiter nördlich ift berfelbe mit Riefern bicht bestanden, welche von fern fcmarg ausfeben; baber fein Name. Der mächtige Stamm ber Siour Indianer pflegt bort feine Wintergnartiere aufzuschlagen, weil zahlreiche Buffelheerben in ben geschütten Thalern jener Bergfette vor bem rauben Wetter alsbann eine Buflucht fuchen und in bequemer Rabe einen unerschöpflichen Borrath von Fleifch zum Lebensunterhalte gemähren. Gegen Abend murbe bas Wetter munberichon, und beim Sonnenuntergange glühte rechter Sand Die weite Chene wie vergolbet. Es mar bies ein prachtiges Schaufpiel und gang einzig in feiner Art, bas feine Urfache in bem Reflex ber Sonnenftrablen hatte, welche fdrage auf bie bort meilenweit abgebrannte Grasfläche fielen.

Bei eintretender Dunkelheit erreichten mir, 67 englische Meilen von der Stadt Denver, Die Stage-Station ,,Cache la Boudre", neuerdings "La Borte" getauft. Der frühere Name wurde bem Orte nad, einigen frangofifden Barenjägern gegeben, welche, von Indianern bart bedrangt, einen bedeutenden Bulvervorrath in einer nabe gelegenen Soble vergraben hatten. Gin flarer Bergftrom, reich an foftlichen Forellen, welcher bicht bei ber Station vorbeiraufchte. wohlgepflegte grune Felber und Barten und bie fauberen Gebäulichkeiten gaben ein freundliches Bilb. La Borte war eine Dafe unter ben Stations=,,Botels", welche mir bis jetzt gegeben hatten, und bie immer ichlechter murben. ie weiter wir famen. Beim Anblid ber fauberen, mit buftenben Speifen reich bestellten Tafel und insbesonbere ber bilbichonen jungen Birthin, Die bei Tifch aufwartete, vergaß ich meinen Broviantkaften. Die hat mir ein Abendbrot in einem Botel erfter Claffe beffer gemundet, als biefes in ber bescheibenen Stage = Station an ber Grenze bes entlegenen Territoriums Colorado. Bum Bermundern mar es, wie unfere jugendliche Wirthin bie Grazie einer feinen Cultur an einem Orte bewahrt hatte, wo robe Fuhrfnechte, Abenteurer und Grengler Die Sauptbestandtheile ber mannlichen Nomadenbevölkerung bilbeten, Die mit nichts weniger ale polirten Sitten jene Station frequentirte.

Bir befanden uns wieder auf der Landstraße, noch immer nordwärts kutschirend. Langsam verging die Nacht, während welcher ich mich mit Gewalt wach hielt, um nicht auf dem rauhen Wege vom hohen Kutscherbock herunter zu fallen. Dabei wehte ein eisig falter Wind, der durch meine schwere Wolldecke wie durch dunnes Tuch hindurchs blies. Als wir uns dem Felsthale von Virginia Dale näherten, graute endlich der Morgen. Hier rieth der Rutsicher allen Passagieren auszusteigen und zu Fuß nach der

nächsten Station burch bie etwa zwei Deilen lange Schlucht zu manbern, um bie romantifche Scenerie, beffer als vom Bagen aus gefcheben tonnte, ju geniefen. Mit Ausnahme bes Mifter Gifat, ber einen weinerlichen Dethobiften-Morgengesang in ber Rutsche angestimmt batte, befanten wir männlichen Baffagiere uns bald alle zu Fuß auf ber Landstraffe und wanderten ruftig burch bas enge Thal, wo fid) bie mit riefigen Granitbloden überfacten ichnecgefronten Bergabhange und nadte Felsmande zu beiden Seiten mehrere bunbert Tuf boch emporthurmten. Dlein Gefährte, ber liebenswürdige Irlander, mit bem ich befondere Freundschaft gefchloffen und öftere Reifeerinnerungen aus ber Schweig, Die er vor Rurgem besucht hatte, austauschte, rief vor Ecstafe einmal über bas andere .. wonderful" ans und fand biefen Engpaß fo großartig, wie bie Bia Dlala. Es balt fcmer, einen richtigen Bergleich zwischen folden weit von einander getrennt liegenden Naturscenericen anzustellen, ba bas Rene auch ben unbefangenen Beobachter ftets vorwiegend feffelt. Grokartige Berg- und Felspartieen find immer angiebend. und biefes Welsthal war gewiß febenswerth; aber ber nach bem Splügen führenden weltberühmten Schweizerstrafe mar baffelbe an grandiofer Schönheit, trot aller Bewunderungsrufe meines Freundes Wonderful, nicht ebenbürtig.

In der Station Virginia Dale, wo wir, nach einer Reise von hundert englischen Meilen seit wir Denver verslassen hatten, gegen fünf Uhr Morgens anlangten, ersreute uns in der Wirthsstude ein riesiges Kaminsener, welches, mit Hülfe einer Tasse heißen Moccas, unser fröstelndes Blut bald wieder warm pulsiren machte. Bur Sommerszeit nußte dies ein reizender Ausenthaltsort sein, obgleich von Bequemlichkeit daselbst nicht die Rede war. Die keineswegs palastartigen Gebäulichkeiten — ein bescheidenes Wohnhaus, nebst Pferdestall und Schmiede — boten keinen Comfort,

und die Dahlzeiten vermöchte felbst ein im Ruchenzettel wenig wählerischer Sinterwäldler nicht als lucullisch zu bezeichnen. Aber bie romantische Umgebung gab hinreichenden Erfat 3m felfigen Bette raufchte ein flarer Bergftrom burch einen fleinen Thalteffel, in ben fich die Felsichlucht. burch welche wir gefommen waren, öffnete. Die zu biefer Jahreszeit ichneegetronten Bergtuppen, gewaltige Felsabhänge, an benen bin und wieder ichlante Fichten Fuß gefaßt hatten, und im Thalgrund ein reigendes, von malbigen Boben umfrangtes hellgrunes Stud Biefenland gaben ein schweizerisches Bilb. Um jenseitigen Ranbe ber Wiefe standen malerifch bie weißen Belte eines Truppenbetachemente, bas jum Schute ber Station gegen bie Indianer bafelbft ein Lager bezogen hatte. Bur Zeit meines Besuche mohnten in Birginia Dale, außer ben wenigen Golbaten im naben Beltlager, nur brei Dlanner, beren Gefchaft fich barauf beschränkte, die Bferbe ju füttern und in ber Schmiebe etwaige Reparaturen an ben Stagefutschen zu machen. Gine einzelne Frau bediente bie Bafte und hatte bas wenig beneibenswerthe Umt, täglich für zwei Stagelabungen hungriger und bestaubter Reifenden bie Mahlzeiten zu tochen. Unfere frühere liebenswürdige icone Birthin in La Borte hatte bis vor Rurgem hier gewohnt und Birginia Dale ben Reisenden zum Baradiese auf ber Ueberland-Stageroute gemacht. Bon ber vierfdrötigen irifden Röchin, welche bier gegenwärtig als Bebe bei Tifch aufwartete, war jedoch nicht zu behaupten, baf fie einem Brariteles ein paffenbes Modell für eine Benus Amathusia gegeben hatte.

Nur ungern nahmen wir Abschied von bem romantischen Birginia Dale. Gin neues Biergespann war eingeschirrt, und ber Rutscher, ber in schlechter Laune war, hätte uns just so lieb zurückgelassen, als fünf Minuten länger auf uns zu warten. Unfer Plan, ben Solbaten in ihrem Zelt-

lager einen freundschaftlichen Morgenbefuch abzuftatten, wurde burch bie im kategorifden Imperativ gestellte Aufforberung bes Roffelenters, fofort einzufteigen, vereitelt. Che noch bie Infaffen bes "Schmutwagens" gehörig Plat genommen und fich in ihre Buffelpelge, Bollendeden, fchot= tifchen Umichlagetücher, Bephyrs, Muffs 2c. gehüllt hatten, jagten wir bereits weiter über eine felfige Lanbstrage, auf welcher fich bie Stage in halsbrechenden Gaten erging. Die Baffagiere wurden erbarmlich burcheinander geworfen. Bum erften Male borte ich ben frommen Mifter Gifat gottesläfterliche Flüche außern, mahrent mein Freund, ber Irlander, in ben Schoft ber ihm gegenübersitenden Mormonendame gefchleubert wurde und fich wiederholt mit bem Ausruf "wonderful" entidulbigte, - eine urfomifde Scene, welche fogar die eruften Spiegburger aus Denver in ein homerifches Belächter ausbrechen lief.

Nach einer Fahrt von treizehn englischen Meilen, tie uns eine öde Gebirgsgegent, voll von gigantischem Felssgeröll, sührte, debouchirten wir in westlicher Richtung auf die "große Laramie Ebene", ein mehr als 7000 Fuß über dem Meere erhabenes ausgedehntes Platean, über welches der eisigstalte Wind mit doppelter Stärfe hinpsiss. Dersselbe bläst hier manchmal mit solcher Hestigkeit, daß nicht nur Zelte, sondern sogar Wagen mit dem leinenen Bezug davon umgeworsen werden.

Linker Hand hatten wir einen prächtigen Blid auf bie mit bichten Waldungen bereckte schneegefrönte Centralgruppe ber Felseugebirge, über welche sich ber gewaltige Long's Beat mit seinem 14,050 fuß hohen eisigen Scheitel in ben blauen Aether emporthürmte. Die helle Morgensonne zeigte die Gebirge in blendender Belenchtung; die Bäume sahen so frisch aus, als ob sie eben den Schlaf abgeschüttelt hätten. Auf der Hochebene standen hier und dort seltsame

Felsgebilde wie fremde Gestalten ba, die an das Felsen-Meublement eines Schweizergletschers im Hochsommer erinnerten. Die geologische Formation des Continents änderte sich hier, und weißer oder röthlicher Sandstein und Kiesconglomerat traten an die Stelle der Kreidelager. Die außerordentlich heftigen, mit seinem Sand geschwängerten Binde, welche von Zeit zu Zeit über das Hochland streichen, thun im Bunde mit der sibirischen Kälte des Binters und den Regengüssen der Herbst- und Frühlingsmonate das Mögliche, um jene leicht zerbröckelnden Gesteinmassen in groteske Formen umzubilden.

Auf glattem Wege fuhren wir ten gangen Tag binburch über bie Laramie Cbene. Begen Mittag maren mir gezwungen, bei einer Station mahrend zwei Stunden zu verweilen, ba bie Maulefel, welche uns weiter bringen follten, es fich in ben Ropf gefett, einen langeren Spagiergang zu machen. Diefer unerwartete Aufenthalt tam mir jedoch fehr gelegen, indem ich baburch Beit zu einer Giefta auf einem buftenben Benfchober gewann, mein erftes Schläfden in Datota, beffen Grenze mir foeben überfdritten hatten. Der Mangel an Schlaf ift von allen Strapagen auf einer folden Reife bas Schlimmfte. Dan muß benfelben förmlich ftehlen, und oft war ich froh, wenn es mir auf bem Rutiderbod in fitenber Stellung ein gelang. halbes Stündchen niden zu fonnen. Unter folden Berhältniffen fam mir ber Beufchober wie bas weichste Dannen-Rur zu früh nach unferem Bunfche maren bie Efel wieder eingefangen, und mit fdwerem Bergen verließ ich mein beguemes Lager, um auf's Rene meinen Jammerfits beim Autscher wieder einzunehmen.

Nach und nach verengte sich jetzt bie Ebene, welche zu beiben Seiten von niedrigen höhenzügen begrenzt war. Rechter hand stand in weiter Ferne ber schöne bläuliche

Gistegel bes Laramie Beat, ber bie Sochebene um 6000 Fuß überragte. Der Boben war bier mit fleinen Feuersteinen, bunten Riefeln und Quargftuden gleichfam überfaet, und bin und wieder bemerkte ich Striche von Alcalifalgen, welche ben fparlichen Grasmuchs wie frischgefallener Schnee be-Die Stationshäufer, bei benen wir porfprachen, faben alle arg verfallen aus, und an ber Mahlzeit mußte, nach ben fauren Mienen meiner Miteffenden zu urtheilen, wenig zu loben fein. Mein unerschöpflicher Broviantkaften. au bem ich meinen Freund Wonderful und die Mormonen= bame mit ihrem Anaben wiederholt einlud, überhob mich jedoch ber Baftmähler, welche bie Stage-Compagnie ben Reisenden auftischte. Der Reftar in meinen Flaschen hatte mir ben Ruticher jum Bufenfreund gemacht, fo bag biefer mir willig bie Salfte von feiner warmen Buffelbede abtrat. Als es gegen Abend immer falter murbe, mar bies ein mabrer Freundichaftebienft!

Um gehn Uhr in ber Nacht langten wir bei ber Station Coopers Creek an. Sier begannen bie eigentlichen Strabagen ber leberlandreife, welche mir alle vorhergebenben Mühfale im rofigen Lichte erfcheinen liegen. bebeutete uns, bag bie Stagefutiche, vulgo "Schmutmagen" genannt, nicht weiter fahren fonnte. Stellenweife lage ber Schnee noch achtzehn Buß tief auf ber Lanbstraße, Die fo fchlecht fei, bag jeber auf Tebern ruhenbe Wagen bort fury und flein brechen mußte - und wie fonft bie beängstigenben Reuigkeiten biegen! Benug, wir wurden peremptorifch aufgeforbert, in einem febernlofen fogenannten Rumpelmagen (lumber wagon) Blat zu nehmen. ber einem jutischen Bauernwagen auf ein Saar glich, und ben mein irifder Freund fofort mit "wonderful" bezeichnete. Site waren, mit Ausnahme von folden, welche unfere Mantelfade und tes guten Ontel Samuels benagelte Boft-

beutel bilbeten, teine barin vorhanden. Doch ermöglichten wir es, burch finnreiches Ineinanberfchlagen unferer Beine uns acht und ein viertel Berfonen in bem Gefährte ein Unterkommen zu verschaffen. Die Mormonenbame und ihren Anaben (bie viertel Große) bemitleibeten wir am meiften, und forgten für ihre Bequemlichkeit, fo gut es fich unter ben Umftanben machen ließ. Bas mich bei bem Arrangement allein befriedigte, mar bie Bewigheit, bag Mifter Gifat, welcher ftete um ben beften Blat im Bagen geftritten hatte, fortan in feiner Begiehung bequemer als wir anderen Baffagiere fahren wurde. Da wir nach Ungabe ber Stationsleute an breihundert englische Meilen in folden "Bostfutfden" jurudlegen follten, fo wird es ber Lefer natürlich finden, bag mein Borfat, auf biefer Reife jegliches Ungemach ale ein weifer Mann fortzulachen, ganglich zu Schanden murbe und fich meiner eine Art verzweifelten Ingrimme bemächtigte.

Reine hundert Ellen weit waren wir im fchlanken Trab auf einem entfetlich holperigen Wege gefahren, als Mifter Gifad, wie ein Turte fludent, vom Bagen fprang, wobei er ber Lange nach hinfiel und Bells, Fargo und Comp., Die Befiter biefer famofen Stagelinie, mit einer Fluth von unliebenswürdigen Bortern überschüttete. Er fdwor, bag er lieber ju fuß nach Salt Late City laufen wolle, als fich auf einem folden Bagen rabern und fchinben ju laffen! Der Rutscher nahm teine Rotig von ihm und fuhr Schnell weiter, bis er nach einer viertel Stunde auf unfere Bitten ftill hielt und ben Murrtopf, ber bereits ein halbes Dugend Dal in tiefe Schmutlocher gefallen mar und gottsjämmerlich ausfah, wieder an Bord nahm. wir andern Baffagiere es uns mahrend feiner Abmefenheit ben Umftanben nach bequem gemacht hatten, fo mußte Gifat gur Strafe für feine unbesonnene Site mit einem Git auf

ber icharfen Rante bes Wagenbetts vorlieb nehmen. Ga war übrigens eine Nachtfahrt, wie man fich berfelben Reit feines Lebens erinnert! Der eifige Nordwind pfiff uns um bie Ohren und eine flingende Ralte brang felbft burch bie Buffelbeden, fo baf wir Alle wie Espenlaub gitterten und une bie Rabne bor Froft flapperten. Wo man binfah lag Eis und Schnee (wir befanden uns 7000 Fuß über bem Meere), und ber Weg war fo holperig, bag wir auf ben mit edigen Rupfernageln befchlagenen Boftfaden, Die fich fortwährend unter uns verschoben und beren nichts weniger ale fanfter Inhalt von voluminofen Staatebocumenten und Congreß Bamphleten mich unangenehm berührte, bin und ber gerüttelt murben, ale ob eine Ladung von lofen Knochen im Bagen lage. Etwas nach Mitternacht hatten wir bas feltene Schauspiel, Die "Benus burch ben Mond gehen" zu feben, mas mich in anderen Berhältniffen fehr intereffirt haben wurde. Che ber ichone Blanet hinter ber leuchtenben Monbfichel verschwand, fah bas Bilb genau fo aus wie ber turfifche Salbmond mit feinem Stern barüber, und babei funkelte bie Benus in ber flaren minterlichen Nacht beller als ich fie je gefeben. Bei biefer ichandlichen Fahrt im Rumpelwagen ärgerte ich mich jedoch sowohl über bie Benus als ben Mond, bie beibe gar feine Urfache hatten, uns ein foldjes Schaufpiel jum Beften ju geben.

Endlich brach ber Morgen an, ber erste bes Monats Mai. Wunderschön war er freisich nicht, aber klar und frostig, wie ein Januarmorgen. Die Umgebung war sonst recht romantisch. Seitwärts zeigten sich bewaldete Bergstuppen und weite Schneefelber, vor uns lag das sinstere Elkgebirge, welches wegen der fast täglich auf ihm wüthens den Schneestürme einen bösen Namen hat. Dieses Gebirge, ein vereinzelt daliegender Bergrücken, erhebt sich ganz alls

mählig und fällt an feiner bochften Stelle fteil ab. Mus ber Ferne gefehen erinnert baffelbe an einen riefigen Belagerungsmall, wie ihn Cafar gegen ben Bereingetorig an-Das Elfgebirge ift bie Beimath ungabliger Glenthiere (elk - baber fein Rame), Antilopen, Bolfe, fcmarggefchwänzte Birfde und fcmarger und brauner Baren. Auch ber gewaltige Briggly = Bar, ber Ronig ber amerita= nischen Thierwelt, bat in ihm fein Domicil aufgeschlagen. In ben elenben Stagestationen, wo ich faum eine einzige Feuerwaffe fah, maren bie Bewohner alle in tobtlicher Angft vor ben Indianern, welche bereits mehrere Morbthaten unter haarstraubenben Graufamfeiten auf ber Laramie Cbene in Scene gefett hatten. Sobald bas Gras, welches ihren Bonies Nahrung geben muffe, hinreichend gewachfen fei, hieß es, murben fie auch in biefer Begend ihr Erfcheinen machen.

Mls wir weiter fuhren, fauben wir bie Lanbftrafe burch Schneebante, bie an breifig Jug tief lagen, gang versperrt. Das eingetretene Thauwetter hatte ein Sinüber= fahren über biefelben unmöglich gemacht, fo bag wir einen halbbrechenben Weg am Ranbe eines abichuffigen Berges einschlagen nußten, wo unfer Fuhrwert in ber fogenannten "Teufelsichlucht" fteden blieb. Bier bieg es: ausfteigen und ablaben! - Im Rniehofencoftum mateten mir burch ben breiartigen halbgefchmolgenen Schnee, gogen bie Boftfade achtzig Schritt weit burch ben Sumpf auf trodenes Land und gerrten ichlieflich bie wild bintenausschlagenden ftorrifd geworbenen vier Maulefel nebft bem Rumpelwagen mit vereinter Rraft burch ben tiefen Moraft, eine Arbeit, welche wenigstens bas Bute im Befolge hatte, baf fie uns recht erwarmte. Jenfeits ber "Teufelsichlucht" nahmen wir unfere Jammerfite auf Ontel Sam's Boftfadtiffen, welche burch ben Schmuts bubich ladirt worben waren, aufs Nene ein und suhren in trübseliger Stimmung weiter. Bei meinen Leibensgefährten, welche seit dem vorigen Nachsmittage keinen Bissen zu sich genommen hatten, meldete sich auch noch ein nagender Hunger. Hier war mein unerschöpflicher Proviantkasten, aus dessen Inhalt ich ein herreliches Mahl für die Reisegesellschaft auftischte, in Wahrheit eine Hülse in der Noth!

Die Gegent, durch welche wir hinjuhren, bestant aus einer Reihe von auseinander folgenden allmählich ansteigenden Thalmulden, welche für den Bau einer Eisenbahn wie geschaffen schienen. Die Gebirge hatten nicht die Gestalt einer zusammenhängenden Bergkette, sondern waren in viele verseinzelte Höhenzüge getrennt. An den Abhängen standen hie und da verkrüppelte Tichten und Bergeedern, an den Bächen und in den Niederungen wuchsen Beiden und canabische Pappeln. Aber die meisten Berge waren von Bäumen ganz entblößt. Die allerorten sich zeigenden aschefarbigen zwei bis drei Fuß hohen Büsche von wildem Salbei (sagebrush; artemisia tridentata) gaben der Landschaft ein trosteloses Aussehen.

Das bichtbewaltete Eltgebirge zeigte sich immer großartiger, je näher wir beniselben kamen. Plötlich rollten
sinstere Wolfen ben langgestreckten Gebirgszug hinan, ein
Schneegestöber siel in das Thal und ber Sturm kam mit
einer solchen Wuth baher gebrauf't, daß wir gezwungen
waren, eine halbe Stunde lang anzuhalten. Als wir uns,
hinter ben Wagen geduckt, vor bem blendenden Schneesturm
zu schützen suchten, tauchten plötlich ein paar hundert
flüchtige Thiergestalten kaum fünfzig Schritt vor uns durch
das dichte Schneegestöber auf und eilten wie eine wilde
Jagd quer über die Landstraße. Es waren der Mehrzahl
nach Antilopen, mit riesigen Clenthieren untermischt, welche
letteren mächtige vier bis sechs Fuß lange Geweihe trugen.

Das fliehende heer, mit dem Gewimmel der großen und kleinen Geweihe, erschien so unerwartet und verschwand so schnell vor unseren Bliden, daß wir keine Zeit sanden, ihm einige Schüsse nachzusenden und uns damit begnügen mußten, seine Flucht durch ein lautes hurrah zu beschleunigen. Schnell wie er gekommen, brauf'te der Schneesturm vorsüber, und als dann plöhlich wieder die helle Sonne schien, und die über die wilde Gebirgslandschaft hineilenden dunklen Wolken wie mit Silber umsäumte, war das Bild großeartig schön.

Begen Mittag paffirten wir bas gang verlaffen baftebende Fort Salled, eine Reibe von jammerlichen Bobnungen und Stallungen, ju beren Erhaltung auch nicht bas Geringste gethan mar. Die bort stationirt gewesenen Truppen waren vor einigen Tagen nach bem auf ber Laramie Cbene liegenden Fort Sanders gezogen, wie es hieß zum Schutze ber bortigen Gegend gegen bie Indianer, obgleich ihre Begenwart hier eben fo nothwendig gemefen mare. Der Rutfcher behauptete farfaftifch, bag ber Umgug befondere be8= halb stattgefunden, weil das Brennholz bier zu billig fei und bie Berren Lieferanten bamit beffere Geschäfte auf ber bolgarmen Laramie Cbene machen fonnten. Bald nachbem wir Fort Salled verlaffen hatten, tamen mir nach ber Elf Mountain-Station, wo meine Mitreifenden fich ein armfeliges Mittagsmahl buchstäblich erbetteln mußten, mahrend ich mich mit Freund Wonderful wieder über meinen unerichöpflichen Proviantkaften hermachte. Mübe und hohläugig und an allen Gliedern wie zerschlagen, boten wir ein mahres Jammerbilt, als wir mit ben fcmeren Boftfaden und unferem Sandgepad ben Umgug nach bem zweiten Rumpelmagen bewertstelligten.

Beiter ging's burch bie Gebirge, gottlob auf einer nicht fo rauben Strafe wie früher, fo bag ber Bagen

wenigstens erträglich ftieg. Radhem wir burd ben 7560 Fuß über bem Deere liegenden ,Rlapperichlangenpaf" paffirt waren, traten wir hinaus auf ein weites Blateau. Beerben von Antilopen floben bie und ba über ben Blan. und auf gutem Wege fuhren wir rafch babin. Als wir gegen Abend eine Bobenhebung erftiegen hatten, breitete fid) ein herrliches Panorama vor uns aus. Die Saupt= fette ber Felfengebirge lag por une, weit von Gutoft bis über ben an einer Sattelfentung zu erfennenben Bribger's Bag nordwest reichent. Der Jug ter Bebirge war mit Schneefelbern bebedt, in mittlerer Bobe gog fich ein Rrang Duntler Balber bin, Die von leuchtenben Schneegipfeln über= ragt murben. Bade an Bade, Ruppe an Ruppe, Grat an Grat behnte fich bie gewaltige Gebirgstette vor uns aus, halben Borigont mit ihrem blitenten Demantaurtel Als beim Sonnenuntergange alle Schnee= umichließend. gipfel auf einmal wie in Brand ftanten, mar bas Riefen= gemälte munbervoll. Ueber anberthalb Stunden batten mir bas grandiofe Bebirgspanorama por Augen; bann fuhren wir auf abichuffigem Wege ichnell binunter in bas Thal bes Nord Platte und erreichten, 226 englische Meilen von Denver, bei einbrechender Dunkelheit bie Station Nort Blatte, in ber wir übernachten follten.

Bunächst forschte ich nach einem bequemen Nachtsquartier, ba ich todtmide war und wir, wie voranszuschen war, während der uns bevorstehenden Fahrt über den Bridger's Paß wieder wenig Gelegenheit zum Schlafen sinden würden. Wie gewünscht entreckte ich an der Seite eines gewaltigen Heuschobers ein trauliches Plätzchen, wo ich mich für die Nacht comfortable einrichtete und bald, das sternenbesäete Firmament als Himmelbett über mir, entschlummerte. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, als mein Frennd, der Irländer, mich mit dem Ausrus

"wondersul" aus dem dustenden Heu hervorzog und die Meldung brachte: das Frühstück sei ausgetischt! — Antilopensteaks, Cinnamondären-Friccasse und ein mit Zwiedeln gesjüllter Schweinstopf à la français. Die beiden letztgenannten Gerichte waren leider bereits verzehrt, als ich in eiliger Hast im Speisesaal anlangte, so daß ich mich zu meinem Aerger mit einem ledernen Antilopensteak begnügen nußte. Mich nach der Aussicht zur Weiterreise erkundigend, ersuhr ich, daß noch keine Stagekutsche vom Paß angeslangt sei und wir wahrscheinlich den Tag über in Nord Platte verweilen müßten. Die gegebene Mußezeit besnutzte ich, um mich in der Station und ihrer Umgebung etwas umzusehen.

Die "Some-Station" Nord Platte liegt in ber Rabe bes Fluffes, beffen Namen fie trägt, eines flaren und ichnell= fliefenben Stromes, welcher fich mit bem weftlich von ber Stadt Denver entspringenden Gub Blatte etwa hundert englifche Meilen unterhalb Julesburg vereinigt. Bei Sochwaffer, wenn ber Schnee in ben Bebirgen fcmilgt, ift bie Baffage diefes Fluffes eine angerft gefährliche, für folche Falle befand fich allerdings ein Fahrboot jur Stelle, bas aber ftart ledte und gang unbrauchbar war. Seit einigen Tagen mar ber Fluß bedentend angeschwollen. Sollte berfelbe noch brei Jug fteigen, ebe bie Stage vom Bag aulangte, fo mußten wir mit Bepad und Boftfaden in einem Nachen jenfeitige Ufer beforbert werben, -- eine ge= fährliche Baffage! Man ergablte uns, baf im vergangenen Jahre fünf Berfonen bei einer folden Fahrt ertrunten Diefelbe hatten bie Zeit nicht abwarten wollen, bis ber Fahrmann fein Frühftild eingenommen, und maren allein über ben Fluß gerubert, wobei ihnen ber Rahn umfolug. Die Frau eines ber Ertrinfenden hatte vom bic8feitigen Ufer unter herzzerreifenbem Befdrei bas Unglud

mit angesehen, ohne ihrem mit den Fluthen ringenden Manne irgend welche Sülse bringen zu können. Erst kürzlich wäre eine Ochsenfuhr, welche den Fluß zu freuzen versucht, von der Fluth ersaßt und sortgerissen worden; eine Meile unterhalb hatte der Strom aber Fährmann und Ochsen glücklicherweise gegen das Land geschleudert, so daß sie gerettet worden waren. Diese Erzählungen trugen ihr gut Theil dazu bei, daß wir den Tag über das schnelle Steigen des Flusses mit Unruhe beobachteten.

Mit Ausnahme ber nothwendigften Ginrichtungen mar von den Bewohnern ber Station Rord Blatte absolut gar nichts zur Bequemlichkeit ihres Lebens gethan worben. Weber Gartenanlagen noch fonftige Berichonerungen bemertte ich. fein Febervieh, Rube ober andere nütliche Sausthiere maren vorhanden: nur ein Paar ausgehungerte Sunde gerrten gierig an ben in Menge auf bem Sofe umberliegenben Antilopenfellen. Unfere fonft fehr arbeitfamen Birtheleute erklarten freimuthig, bag fie nicht geneigt feien, Die Station für ihre Nachfolger zu verschönern. Gie mußten nicht, wie lange fie noch hier wohnen bleiben follten, und erwarteten außerbem eheftens bie Indianer, die fo wie fo Alles, was nicht niet und nagelfest fei, fortichleppen würden. Lieber gahlten fie einen Dollar für bas Pfund Fag-Butter, zwei Dollars für bas, Dutend Gier aus Denver ober Galt Late City, und anderthalb Dollars für eine Blechbuchfe mit eingemachten Früchten, als biefe Dinge felber zu produciren. Bor zwei Jahren mare es in biefer Wegend ichredlich bergegangen. Sogar Frauen und Rinber maren bamals von ben Indianern scalpirt worden. An einem Tage hatten bie rothen Teufel fünf Beige ermorbet und alle Pferbe geraubt, und Die Station fei wochenlang formlich in Belagerung gewesen, fo daß die Infaffen berfelben faft vor hunger umgekommen mären.

Unfere Naturalverpflegung bestand hier fast ausschließ= lich aus Untilopenfleifch, bas beim Rauen beffelben feltfam an Bolumen gunahm. Dir fagte fein Gefchmad nicht gu, obidon andere Reisende bas Delicate jenes Wildfleisches febr gerühmt haben. Möglicherweife mar es jeboch bas Fleifch von alten Boden, welches uns aufgetischt murbe. Um unferen Mittagstifd mit einigen neuen Berichten gu verforgen, gingen wir Baffagiere am Bormittage fammtlich auf die Jago und waren auch fo gludlich, einen Safen und zwei fette Sagebühner zu ichiefen. Lettere haben eine ben Cagebufden abnliche afchgraue Farbe. Dit laffen fie fich unter jenen Sträuchern faum erfennen, und fliegen, ebe man fie bemerft hat, Ginem bidt vor ben Gufen auf. Sie find bedeutend größer ale bie befannten Brairiehuhner und haben ein gartes und wohlschmedentes Fleifch.

Bahrend ber Radmittagestunden machte ich es mir im Telegraphen-Zimmer bequem und laufchte bem "Rlid! Rlid!" bes electromagnetifden Zauberftromes. weise erfuhr ich von ben Beamten, baf bie Telegraphisten an ber leberland = Route 50 Dollars per Monat Behalt und freie Berpflegung, Die Stationsmächter an ben Some. Stationen 75, an ben Nebenftationen 50, Die Fuhrleute und Stagefutider 50 Dollars ben Monat bezogen. genannte Unftellungen wurden für fette Boften gehalten, da fich ftets viel nebenbei "machen" ließ, wogegen bie oft ben Angriffen ber Indianer ausgesetzten Fuhrleute ein meniger beneibenswerthes Amt inne hatten. Das Leben in ben Wildniffen bes fernen Weftens hat aber für jene Leute einen großen Reig. Bei ben Juhrleuten gilt bagu bie ge= fellichaftliche Stellung eines Stagefutschers als ber höchste Ehrenpoften in ber Rutschercarriere. Giner biefer Berren vom Bod murbe eher ein Bier- ober Sechegefpann, fei es auch mitten burch ein Lager von feindlichen Indianern,

umfonft lenten, ale freiwillig jenem Ehrenposten, bem verwirklichten Ehrgeize eines gangen Lebens, entfagen.

Nicht umbin tonnte id, über bie Rachläffigfeit zu erftaunen, mit ber man in biefer Station, mehr noch ale in anderen. mit ben Boftfaden umging. Zweihundertunbfunfzig berfelben lagen ohne jegliche Aufficht im Freien am Beufchober aufgestapelt, mande bavon halb offen und alle bem Regen und Wetter ausgesett. Richt bie geringfte Mube ichien man fich zu nehmen, biefelben prompt weiter zu beförbern. Bon ben Gaden, bie wir mitgebracht, murbe ein halbes Dutend auf ben Boftfad-Chimborago geworfen, wo fie nach ber Meugerung bes Stallfnechtes wohl liegen bleiben murben, bis man Belegenheit fande, fie auf einem Ochsenwagen nach Californien weiter zu transportiren. Während meines Aufenthaltes in ber Station Nord Blatte lieferten frembe Fuhrleute zwei volle Briefbeutel, welche fie von ber Landftrafe aufgehoben hatten. Den ehrlichen Findern bantte man in biefem Falle nicht einmal und behauptete naiver Beife, baf bie nadifte Stagefutiche fo wie fo bie verlorenen Gade gefunden und mitgebracht haben wurde. Gin in ber Tele= arabbenftube anwefender Agent ber Stage-Compagnie ftellte bie Behauptung auf, daß die Bostfade oft von ben Baffagieren vom Wagen heruntergeworfen murben, wenn biefen bie Rupfernägel als Sit nicht mehr convenirten, - eine fcmähliche Berläumdung, gegen welche ich nicht umbin fonnte, lebhaft Broteft einzulegen.

Am hohen Nachmittage langte zu unferer nicht geringen Freude eine schöne Concord-Stage \* vom Westen an, die den Namen "Montezuma" in goldenen Lettern am Kutschenschlag trug. Unferen abgedankten Rumpelwagen be-

<sup>\*</sup> Nach ber Stadt Concord im Staate Rew-Ban:pibier benannt, wo jene Wagen gebant werben.

trachteten wir jetzt mit Bliden grenzenloser Berachtung und lebten der frohen Hoffnung, seines Gleichen während unserer Weiterreise nie mehr zu schauen. Da der Nord Platte bedenklich im Steigen begriffen war, so erhielt der Kutscher die Weisung, sobald als möglich nach dem "Paß" zurückzusahren, welche Anordnung mit allseitigem Jubel begrüßt wurde. Punkt sieben Uhr waren wir reisesertig, und bald befand sich die "Montezuma" mitten im Nord Platte, wo das Wasser dereits einen halben Schuh tief in's Wagenbett stieg. Doch erreichten wir ohne Unfall das jenseitige Ufer. Nur die hinten am Wagen in einem Lederverschlag tieser liegenden Briesbeutel wurden gründlich eingeweicht.

Als bie Sonne unterging, hatten wir einen intereffanten Rudblid auf bas Elfgebirge, welches, ber Beftalt eines riefigen Ballfifdes treffent abnlich, in berrlicher Beleuchtung über ben niedrigeren fahlen Soben fich erhob, ben wenigen Bogeln, welche biefe ungaftliche Wildnif bewohnten, bemerkte ich ein Elfternpaar, bas auf bem Telegraphenbrathe augenscheinlich eine wichtige Unterredung mit einander hielt. Aber bald verbedte bie Racht Bebirg und Thal, und wir fonnten von ber Wegend nichts als mitunter einige fdroff am Wege emporfteigende Felsmande und weiße Schneebante ertennen. In ber Rutsche fdmieg bie Unterhaltung, und Giner nach bem Andern von uns fant in einen unruhigen Schlummer. Wenn wir auf befonbers holperigen Stellen tudtig bin und ber gerüttelt wurden und, ermachend, mit angftlichen Sanden über bie Buffelpelze binfuhren, fo ichienen taufend Sternlein im Wagen aufzubliten, - eleftrifche Funten, welche, mitunter fnifternb, aus ben Buffelhaaren unter unferen Fingern hervorfprangen.

Um Mitternacht tamen wir, fünfundzwanzig englische Meilen vom Nord Platte, bei ber Station "Bine Grove" unerwartet zum Stillstand. Die Stagekutsche, hieß es,

tonnte auf bem schlechten Wege nicht weiter fahren, wir muften bier auf einen Rumpelmagen vom Baf marten. Mit fdwerem Bergen verließen wir die warme "Monteguma" und suchten uns Schlafftellen auf einem nahen Beufchober. Die Nacht mar grimmig falt und über uns funtelten bie Sterne prächtig am bunkelblauen Bimmelsgewölbe. In ben Wipfeln einiger einfam baftebenben Fichten, nach benen bie Station ihren Namen erhalten, raufchte ber Wind, und bas Beheul eines in ber Rabe umberftreifenben Bolfes verscheuchte ben Schlaf von unseren Augen. Ein Schuft. bem ein Jammerfchrei folgte, fchrecte une plötlich auf und bewog uns Alle, in ber Richtung bes Analls nach einem naben Bugel bingueilen, wo einer ber Stationsmachter uns einen foeben von ihm erlegten gewaltigen filbergrauen Bolf Fortan mar von Schlafen teine Rebe mehr, und froh nahmen wir die freundschaftliche Ginladung unferes Mimrobs an, ihm bei einer Taffe Raffee Befellichaft gu Bald waren wir Alle in bem fleinen von einem brennenben Rienfpan erleuchteten Zimmer bes Stationswächters versammelt und schlürften behaglich ben beifen buftenben Trant, mahrend wir ben ichauerlichen Ergablungen von Abenteuern und Griggly-Baren und Indianern hordten, mit benen unfer Wirth uns gratis regalirte.

Enblich brach ber neue Tag an, ber britte bes Maimonds, kalt und glanzlos wie ein beutscher Novembermorgen,
und bald barauf kam ber Rumpelwagen vom Westen burch
bie winterliche Gegend bahergerasselt und hielt vor ber
einsamen Station. Schnell warsen wir unsere Bagage und
die Posisäde in bas offene Gefährt, verschafsten ber Mormonenbame mit ihrem Anaben ben bequemsten Sit und
nahmen auf Onkels Sam's benagelten Briefbeuteln Platz,
und rasselnd und klappend rollte unsere "Staatskarosse"
bem Paß entgegen. Die Landstraße war entsetzlich rauh,

und oft biffen wir wie verzweiselt die Zähne zusammen, wenn ber federlose Wagen sich in kühnen Sprüngen erging. Mister Eisack saß wie ein Gespenst, hohläugig und mit blassen Wangen, auf einem besonders eckigen Bostsack und ächzte bei jedem Satz, den der Wagen machte, daß es zum Erbarmen war, während der Irländer nicht umhin konnte, diese Expreßsahrt wiederholt mit "wonderful" zu bezeichnen.

Die Begend fah troftlos obe aus. Bon Balbungen war nirgends eine Spur zu feben: nicht einmal vereinzelte Bäume brachten Abwechfelung in bas be Lanbichaftsbilb. An ben Abhängen muchfen verfruppelte Salbeibufche, Schnee lag in ben Schluchten und Felsgetrummer am Wege. Die Berge erhoben fich, von unferem Standpunkte aus gefeben. ju geringer Sobe und faben einer Rette von Sochgebirgen gar nicht ahnlich. Bergebens fuchte mein Auge nach ben leuchtenten Alpengipfeln, von benen phantafiereiche Touriften hier geredet haben! Bridger's Bag ift fo unromantisch wie nur bentbar, und von groffartiger Bebirgfcenerie ift in feiner Nabe gar nicht die Rede. Für ben Bau einer Ueberland-Eisenbahn icheint berfelbe jedoch wie geschaffen zu fein. Die Terrainfentung ift bon ber großen Steppe und über bie Laramie Chene, mit Ausnahme ber etwas über 8000 fuß boch anfteigenden "Schwarzen Bugel"\*, bis zur Baghöhe so allmählig, baf biefelbe bem Nivellement eines practifablen Schienenweges unmöglich ernfte Schwierigkeiten bereiten fann. Das gröfte Sinbernif, welches fich bem Bau einer Gifenbahn burch bie Mitte bes Continents entgegenstellt, ift nicht bie Gestaltung bes Bobens, fonbern

<sup>\*</sup> Die bort an ber Unionpacific-Eisenbahn erbaute Station Sherman, bie höchste Sisenbahnstation in ber Welt, liegt 8235 fuß über bem Meeresspiegel.

bie menschenleere saft endlose Wildnis. Im Winter mag der Schnee die Fahrten der Dampfzüge zeitweilig untersbrechen; aber die Gegend ist zu offen, als daß solche leicht zu beseitigende Schwierigkeiten den Berkehr auf die Daner stören dürften. Ben dem tiesen Schnee, der hier im versangenen Winter gelegen, wußte unser Kutscher Wundersbares zu berichten. Stellenweise waren die etwa fünfzehn Fuß hoch an den Psosten hinlausenden Telegraphendrähte durch Schneebänke verdekt gewesen, und bei einzelnen Stagesstationen hatte man Stusen bis zu vierzig Fuß tief durch den Schnee schauseln nüssen, um von der Landstraße an die Thüren der Gebäude gelangen zu können. Der eigentsliche Paß, welcher 7100 Tuß über dem Meere siegt, ist fünsundzwanzig englische Meilen lang.

Die aufeinander folgenden Thalmulden, burch welche wir hinfuhren, erhoben fich fast unmerklich. Der Weg verschlechterte fich jedoch gusehende. Mancher Feleblod fam ben Wagenräbern unangenehm in bie Quere und veran= lafte, namentlich in Folge unferer feltsam quedfilberigen Boftfadfite, oft nicht eben freundschaftliche Berührungen unferer Röpfe und Schultern. Der Schnee war ftart im Schmelzen begriffen, und mitunter geriethen wir unversebens in tiefe Löcher und rollten auf jammerliche Beife im Bagen untereinander. In einem folden Sumpflod, fiel ber Bagen um und ichleuberte und in romantischem Bewirr mit Bevad und Briefbeuteln in ben tiefen Schnee. "Bonberful!" rief ber Irlander, als ber unter ihn und bie Mormonen= bame gefallene Mifter Gifad, Mund, Rafe und Dhren voll Schnee, puftend und fich fonaugent auf allen Bieren unter ihm hervortrody. Sobald bas Bepad und bie Boftfade wieder aufgelaben und bie Mormonenfrau mit ihrem weinenben Anaben im Bagen untergebracht worben waren, jagte ber Ruticher weiter und ließ uns mannlichen Baffagiere eine

halbe Stunde lang durch den tiefen Schnee hinterdrein- laufen, ehe er uns wieder an Bord nahm.

Bon jest an war unfere Reife mit Recht eine bejammernswerthe zu nennen! Mit jeber Minute murbe es mir flarer, bag ich bie allerschlechtefte Jahreszeit zur Stage= fahrt über bie Felfengebirge gemählt hatte. Wir vertaufden ben Rumpelwagen jett mit einem Schlitten, ober, beffer gefagt, mit einem auf Gifenreifen ruhenden halbzerbrochenen Bagengeftell. Che fünf Minuten vergangen maren, marf ber Wagen um, bicomal gur Beranberung mitten in einem an zwanzig Schritt breiten Graben, ber etwa brei Fuß tief mit einer halbzerschmolzenen breiartigen Schneemaffe angefüllt war. Bang burchnäßt reiften wir weiter, bald im Schlitten hodent, ber im Bag noch brei Mal umwarf, balo bis an bie Anice burch lofen Schnee nebenher watend, bald auf halbgefrorenen Schneefelbern, wo wir fast bei jedem Schritt burch bie bunne Rrufte brachen und oft auf Sanden und Fugen frieden mußten, une, fo gut es ging, einen Weg fuchent.

In der Mitte vom Bridger's Baß passirten wir zwölf, je mit zehn Mauleseln bespannte Frachtsuhren. Die Ladung dieser Karavane, welche von Salt Lake City nach einem Militairposten auf der Laramie Ebene unterwegs war, bestand aus Speckseiten und lag auf einer Strecke von anderthalb englischen Meiten am Wege im Schnee zerstrent da, weil die Wagen ihre Fracht in kleinen Partien mit doppeltem Borspann über den beinahe bodenlosen Gebirgspaß schaffen mußten. Die Fuhrlente verwünschten den Paß; die störzisch gewordenen Esel schlugen hinten und vorne aus, bissen nach den Treibern, oder wälzten sich im Schnee; mehrere Wagen waren ungestürzt und lagen, der Speck darunter, unterst zu oberst im Schnee. Wir machten schlechte Witze und erkundigten uns nach den "Speckpreisen im Paß", und

ber lustige Irländer lief mit zwei prächtigen Schinken bavon, von einem grimmig scheltenben Fuhrmann burch Schnee und Salbeigestrüpp verfolgt, — ein amufantes Intermezzo, bas uns Alle wieder in fröhliche Stimmung brachte.

Beiter ginge burch ben Baf, jett auf harterem Bege und wieder auf einem Rumpelmagen. Reben uns riefelten Die Bache von gefdmolgenem Schneemaffer noch immer nach Dften thalab, beren Lauf ich aufmertfam beobachtete, um Die Waffericheibe bes Continents zu entbeden. Endlich be= mertte ich einen fleinen, fehr fleinen Strom, ber nach Weften Dicht hinter mir lagen nun bie Quellen bee Blatte, ber fein flares Bebirgemaffer bem finfteren Diffouri ent= gegenträgt. Der Bater ber Fluffe wird es, nach einem Laufe von mehr als taufend beutschen Meilen, in feinem gewaltigen Flutbenicoke bem blauen meritanischen Golfe aufenden; und hier ftand ich auf bem Rudgrat bes Continente, an ten Quellen bes unerforschten Colorado, ber, fünfhundert Stunden von uns entfernt, im fonnigen Gud= weften feine Bellen in ben Golf von Californien ergieft.

## 2. Die Salbei= und Alcaliwiifte.

Binter uns lag ber Bridger's Bag, und in einem mit Leinewand überbachten, ringenm gefchloffenen Bagen, einem fogenannten Rafig (cage), raffelten wir luftig bergab. Bahrend unferer Fahrt über ben Bag hatten wir feche Fuhrwerte gewechselt : Rumpelwagen, Schlitten, Mal Schmutwagen, Schlitten, Rumpelwagen und Räfig. ber Station "Sulphur=Springs", Die nach einigen in ibrer Nahe hervorbrechenben Schwefelquellen benannt mar, verließen wir ben eigentlichen Baf, Die Schneefelber verschwanden hinter une und bie obe Berglandschaft erweiterte sich mehr und mehr. Von Baumwuchs war nirgends eine Spur zu feben; nichts als fonnenverbranntes Salbeigeftrupp, fparliches an Bufcheln machfentes vergilbtes Gras und 3merg-Cactuffe bebedten ben Boben. Dabei fauf'ten ftofweise ein heftiger mit Staub und feinem Cand gefchmangerter Bind, bag Ginem bie Baut bavon pridelte, als würde man mit Rabeln geftochen.

An jeder Station wurden wir mit Beschreibungen von bem schrecklichen Zustande ber Straffen unterhalten. Wie man uns erzählte, hätten noch vor vierzehn Tagen bie Stages im günstigsten Falle volle zwei Wochen zur Reise von Salt Lake City nach Bridger's Paß gebraucht. Mehrere berselben wären bis zum Grünen Fluß, einer Strecke von nur 183 englischen Meilen, sechszehn Tage und Nächte unterwegs gewesen, wobei die Passagiere stellenweise bis an

ben Leib burch bie geschwollenen Berggemäffer hatten maten Froh waren wir, als wir am Nachmittage eine leere Concord-Stage, welche ben Ramen " Clipfe" führte, am Wege bafteben fanben, ber wir uns fofort bemächtigten und ben Rafig an ihrer Stelle für Die nachfte Reifegefell= icait jurudliefen. Leere Bagen und Stages ftanben an biefer Strede ber leberland = Route nicht felten auf ber Landstrafe unter Gottes freiem Simmel ba und wurden von ben Rutichern nach Belieben ausgetauscht. Reiner bemachte biefelben, weil fie Riemand ftehlen fonnte. Bagendieb murbe auf ber einzigen burch biefe Bilbnif führenden Landstrafte bald von ben Stationsmächtern angehalten werden, wenn er nicht auf einem Fuhrwerte futwarts nach bem Lande ber Montegumas ober nordwarts nach ber Baffinsbai fogufagen querfelbein fahren wollte. Die bobläugigen Infaffen ber Rumpelmagen und Rafige. benen wir ab und zu begegneten, mußten erbarmliche Beremigben über bie entfetliche Reife, welche fie burchgeniacht hatten, zu erzählen.

Als wir uns gegen Abend dem berüchtigten Thale bes Bitterbachs (bitter ereek) näherten, verslachte sich die Gegend. Berkrüppeltes, aschgraues Salbeigestrüpp, Sandhügel, heftige, dichte Staubwolken auswirbelnde Windstöße, hie und da Striche von schmutzig weißen Alcalisalzen und, außer gelegentlich einer Sagehenne oder einem einsamen Bogel, der seinen Weg verloren haben nußte, von lebendigen Wesen keine Spur, — so sah es im Vorhose jenes Thales aus. Da es innerhalb seiner Grenzen auf einer Strecke von achtzig englischen Meilen nur alcalihaltiges Wasser zum Trinken gab, das unserem Gaumen wenig zusagte, so hatten wir, ehe wir dorthin gelangten, wohlweißlich alle unsere leeren Flaschen mit reinem Duellwasser gefüllt. Während der Nachtsahrt wurden wir jämmerlich im Wagen hin und

her gestoßen. Oft mußten wir aussteigen, um ben Mauleseln, welche ben Borspann bilveten, bas Ziehen zu erleichtern, und waren gezwungen, auf langen Strecken im Finstern burch Pfüten und Bäche zu waten. Brücken existirten nirgends, und es nahm Wunder, daß auf dem entsetzlichen Wege nicht Alles am Wagen furz und klein brach. In keinem Lande ber Welt würde man es wagen, mit Poststutschen auf solchen Wegen zu fahren!

Endlich brach ber Morgen an und geftattete une, bie fdredliche Gegend genauer zu betrachten. Bu beiben Seiten war bas fchmale gewundene Thal von Bergen umfrangt, Die aussahen, als ob fie mit Afche beftreut feien. Schmutigweißes Alcali betedte meilenweit bie Lanbstrafe, und ber Boten war von ber Connenhite gebaden und zerfprungen. Bobin man fab, wuchs verfruppeltes gelblich-graues Galbei-Baume ober nur Bufde gab es feine; grun wird es in tiefer Gegend nie! Alle paar hundert Schritt lagen Thiergerippe am Bege, und efelhafte Bermefungs= bunfte fetten unfere Beruchonerven in Aufruhr. Stelette von Wölfen, welche Thiere von ben Stationswächtern ber Bequemlichfeit halber mit Strochnin vergiftet murben, maren befonders gahlreich. Die Pfüten im Wege fahen braunlich aus, wie Blutlachen in einem Schlachthaus. In ben Stationen brannte, in Ermangelung eines anderen Feuerunge= materials, auf ben Rochbeerben trodenes Galbeigeftrupp, bas ein ichnelles und auferordentlich heifes, babei aber in wenigen Minuten ausbrennenbes Feuer giebt, und ben Speifen einen pitanten Saleratusbuft mittheilt. Der Raffee hatte von bem Alcalimaffer, worin er gefocht marb, einen eigenthümlichen Beigefdmad wie von grüner Seife. fich in ben Green River ergiegenbe Bitterbach ift ein etwa vierzig Fuß breites Bemäffer, mit gegen zwanzig Fuß hohen fteilabfallenben und burd und burd von fcmutig weißen Alcalisalzen geschwängerten Uferbänken. In kurzen Schlangenwindungen strömte bas schwarze sthgische Wasser durch biese entsetzliche Wüstenei, als ob ein Ungeheuer bort auf Naub hinkröche.

Wir begegneten einer Banbe von etwa bunbertundfünfzig Schlangenindianern (Snakes) unter ihrem ben Beigen freundlich gefinnten Säuptlinge Bafbatie, ber auf einem elenden Rlepper, beffen Rippen man unter ber ichlotterigen Saut gablen fonnte, an ben Rutschenschlag geritten fam. "Bonberful!" - rief mein Freund, ber Irlander, als Gr. Majeftat, ber fo fcmierig ausfah, als mare Gie foeben aus einem fcmutigen Fetttopf gefrochen, ihm berablaffend bie Sand reichte und um Tabad bettelte. indianifche Sauptling bilbete ein frappantes Wegenftud gn ben "eblen rothen Mannern", welche von ben Dichtern oft in anmuthigen Romangen befungen worben find! Bafhatie's Unterthanen gehörten zu bemfelben Indianerstamme, welcher im öftlichen Dregon jahrelang foviel Unfug trieb. Geit General Connor aber im Jahre 1863 an vierhundert berfelben am Barenfluffe tobtete und General Croot fie im Dregon zusammenhieb, haben fie fich, bie Untugend bes Pferbestehlens abgerechnet, in biefer Begend mufterhaft betragen. 3ch fonnte beshalb nicht umbin, mit Fürst Bafbatie Brüderschaft zu trinten. Leider war ich fo unversichtig, ihm die dichauchige Whistenflasche mit dem toftlichen Feuermaffer barin zuerft hinzugeben, bie er, mahricheinlich in ber Absidt, um mir einen Beweis feiner tiefgefühlten Bochachtung ju geben, auf einen Bug bis auf bie Ragelprobe leerte. Die Indianer brachen foeben ihr Lager ab, bas an einer Stelle geftanben, wo machtige Sanbsteinwälle wie riefige Baftionen aus einem ansehnlichen Berge (table rock) hervortraten. Die Equams, welche ihre Rinder in Rorbgeflechten auf bem Ruden trugen, waren alle fleifig bei

ber Arbeit und leifteten willig Sandlangerbienfte. Die in Lumpen gehüllten Manner ber Wilbnif faben gleichgültig ber Arbeit zu, mahrend ihre Chehalften fchwere Bunbel fortidleppten und bie langen Beltstangen, ben Brobiant und bie ale Beltbacher bienenben getrodneten Buffelhaute auf ben Ruden ber Bonies befestigten. Auf ber Banbe= rung ichleifen bie mit einem Enbe am Sattelfnopfe befestigten fechegehn bis achtzehn Fuß langen Beltftangen mit bem anberen Ende am Boben hinter ben Bonies ber. Bafbatie. war Generallieutenant (fighting chief) ber Banbe. älterer Sauptling folichtete bie hauslichen Zwiftigfeiten und handhabte bie Gefete mit eiferner Strenge. Die · Stage-Compagnie hatte aus Refpect gegen ben großen Bauptling Bafhafie eine ihrer Stationen, Die zweite westlich von Bridger's Bag, nach ihm benaunt. \*

Das Bitterbach-Thal schien gar kein Ende nehmen zu wollen. Wie es Leute geben konnte, die freiwillig in einer solchen Gegend wohnten, war ein psychologisches Räthsel. Aber die Stationswächter sahen Alle gesund und zufrieden aus, und das Seisenklima mußte ihnen wohl zuträglich sein. Da der Boden dieses Thales ganz von Alcalisalzen geschwängert und selbst das als Fenerholz benutzte Salbeisgestrüpp und das Trinks und Kochwasser voll davon waren, so kamen die Bewohner dieses Seisensiederparadieses eigentslich nie aus dem Seisengeschmack heraus. In einer Wegstation wohnte eine Mormonensamilie. Die Haussfrau, eine vierschrötige Schwedin, erzählte uns, daß ihr Gemahl mit seiner ersten Ehehälfte, einer Dänin, nach Salt Lake Cith gereist sein Dier war ein practischer Beweis von der Auss

<sup>\*</sup> Bon ber Unionpacific-Gifenbahn ift biefe Station als Halteplat beibehalten worben, so baß Washatie's stolzer Name ber Zutunft nicht versoren geben wirb.

führbarkeit einer staubinavischen Union, obgleich Dänemark wie gewöhnlich bas Commanto führen wollte. Die Schwedin, welche die Kinder ber Dänin mit ihren eigenen zu Hause behalten hatte und hätschelte, schien mit ihrer Familienstellung als zweite Chehälste ganz zufrieden zu sein und wurde von uns mit Berwunderung betrachtet.

Wür bie nach tem Westen giebenten Emigranten ift bas Bitterbachthal oft ein mahres Todtenthal geworten, benn Sunderte von Stud Bieh fommen bafelbft jährlich burch Anttermangel und Gutbebrungen um. Bon ben Maulefeln und Odfen werben im Rothfall bie Galbeiblatter gefreffen. aber bie Bierbe find für ein berartiges Futter zu einilifirt: biefe hungern lieber ober fnabbern an ben fparlich machfenben mit Alcalifalzen gewürzten vergilbten Grasbufdeln, als fich an ben Salbeibufden zu vergreifen. Bricht etwas an ben Juhrwerken, mas auf ten ranben Wegen nicht felten porfommt, fo ift bei alsbann unvermeidlichem Aufenthalte ber Tob eines Theiles ber Zugthiere bie unvermeibliche Folge. In ben Commermonaten foll ber mit Alcali ge= fcmangerte Staub bei ber hier herrschenben Bactofenbite faum zu ertragen fein. Die Stationsgebande und bie erbarmlichen Bidiups (Belthütten) ber Indianer abgerechnet, fieht man gegenwärtig auf ber gangen vierhundert englische Meilen langen Strede von ber Laramie Chene bis Salgfee faum eine einzige Menschenwohnung. 3m Bitterbachthale gipfelt bie troftlofe Debe biefer Galbeiwildniß. muß Bunder nehmen, wie Ochsenfuhren, welche nur gehn bis zwölf englische Meilen im Tage zurudlegen, es möglich machen, jene endlos scheinende Ginobe zu burchfrengen. Aber fie thun es, Jahr ein, Jahr aus. Wenn erft bas eiferne Rof feine Stelle einnehmen wird, und bie Reifenden aus ben Fenstern babinfliegenber Balastwaggons biefe ungaftliche Bildniß betrachten werben, mogen fich Jene ber armen Emigranten erinnern, welche vor ihnen mit heißen und wunden Fußschlen, entzündeten Augen und ausgetrodnetem Gaumen Schritt vor Schritt durch biese gleichsam von Gott verssluchte Gegend ziehen mußten, ehe sie bie fruchtbaren Thäler am fernen Stillen Meere erreichen konnten.

Endlich hatten wir bas Bitter=Creef=Thal hinter uns und wir fuhren am hoben Rachmittage auf hartem Bege über eine baumleere Bochebene. Richter Sand hatten wir eine fdone Ausficht auf Die foncegefronten Binbflug-Berge (wind river mountains), welche fich mit ihren zahlreichen glangenten Bipfeln, worunter ber Fremont's Beat, herrlich 3m Frühjahr 1868 wurden in jener Bergausnahmen. fette Goldabern entredt; zwifden ihr und bem Gub-Baf in ben Felfengebirgen liegen, nicht weit von ben Quellen bes Grünen Fluffes, die "Sweet Bater=Golominen". Das Land zeigte fich jest wieder fehr zerriffen, bie Berge maren mit lofem gebrannten Geftein bebedt. Dit Ausnahme von grauem Galbeigeftrupp, verfruppeltem Wachholber und fparlich machfenten vergilbten Grasbufcheln gab es auch hier feine Begetation. Unter ben Steinen maren rothe und bunte Carneole, welche gefchnitten gu Ringen verarbeitet werben, und Achate zahlreich. Der hier befonbere häufig vorkommente Moosadat, ein von feinen Moosblattchen gleichfam burchwirtter Tenerstein, wird geschliffen vielfach gu Bruftnabeln, Siegelringen, Uhrgehängen und bergleichen Rierrathen benutt.

Bei Sonnenuntergang erreichten wir ben hier bie Grenze zwischen ben Territorien Whoming und Utah bilsbenden Green River, einen Nebenfluß bes Colorado. Die Berge an ben Ufern jenes Stromes waren nacht und phantastisch geformt. Gewaltige Felsphramiden wuchsen gleichssam hie und ba aus ben jähen Abhängen hervor. Auf halsbrechendem Wege suhren wir im schlanten Trab hins

unter in das felsige Thal, überschritten ben etwa achtzig Ellen breiten Strom vermittelst einer Fähre und gelangten bei einbrechender Nacht nach der 403 englischen Meilen von Denver entfernten Station "Green River". \* Zu unserer Freude ersuhren wir todtmüden Reisenden hier, daß wir vor dem nächsten Morgen nicht weitersahren sollten. Nach genossenem frugalen Abendbrot streckten wir und im gesselligen Nebeneinander auf dem nackten Fußboden des Fremdenzimmers und sielen bald in tiesen Schlaf, trothem sieben Grünfluß-Dilettanten eine ohrzerreißende musitalische Soiree mit vier kratzenden Geigen, einer verstimmten Guitarre, einem Banjo und einer Ziehharmonika in unserer Stube aufführten.

Die neue Sonne fand uns, gestärft von erquidendem Schlummer wieder auf der Reise, in der bequemen "Eclipse" immer noch westwärts kutschirend. Das Wetter war wundersschön und ein wolkenloser tiesblauer himmel wölbte sich über uns. Einen eigenthümlichen Gegensatz zu der uns umgebenden einförmigen Landschaft, mit ihren öden Sandshügeln und dem mit verkrüppeltem Salbeigestrüpp spärlich bewachsenen harten Lehmboden, bildeten rechts in der Ferne die Windsschen und linter Dand, im Südwesten, das schöne Untas Gebirge in Utah. Beide, zu dieser Jahreszeit

<sup>\*</sup> Als ber nach bem Westen sortschreitenbe Bau ber Unionpacific-Eisenbahn ben Green River erreichte, sprang hier eine von
ben wüstesten Städten, welche Amerika je gesehen hat, gleichsam aus
bem Boben hervor, die beim Weiterbau ber Eisenbahn aber eben so
schnell wieder verschwand. Das zu bamaliger Zeit sich in "Green
River City" breit machenbe ungezügelte Leben ber baselbst aus aller
Berren Länder zusammengeströmten Abenteurer spottet aller Beschreibung. Jeht ist bort auf das Lärmen und wüste Treiben jener
Strosche, auf den Glanz der Spielhöllen, Trinkbuden 2c. 2c. die
öbe Stille der Wildnist gesofgt, und nur das bei einer bescheidenen
Station zeitweisig anhaltende Dampfroß macht die Felshänge von
feinem wilden Gebeul widerballen.

schneebeveckte, Bergfetten blinkten mit ihren gezackten Gipfeln herrlich in bem hellen Sonnenlichte. Ab und zu kamen wir an einigen elenden indianischen Wickiups vorbei, deren zerlumpt bekleidete Bewohner, die dem Stamme der Shoshones angehörten, uns mit verdummten Gesichtern nichtsfagend anstierten. Als Lewis und Clark im Jahre 1805 ihre erste Reise über den nordamerikanischen Continent machten, waren die Shoshones ein mächtiger, friegerischer Stamm; jeht sind sie geistig und körperlich ganz verkommen und gehen mit schnellen Schritten ihrem Untergange entgegen.

Der Boben wird nun steiniger, und hie und ba traten feltsame ifolirt bastebende Bügel (Buttes) aus ber baumleeren öben Chene bervor. Der Grund mar mit bunten Riefeln, Granitstudchen, weißen, gelben und marmorirten Quarafplittern und vechartig aussehendem Obsibian (fcmargem natürlichen Glafe) gleichfam überfaet, welche Steine augenscheinlich alle in ber Urzeit von einer über biefes Blateau hinbraufenden gewaltigen Fluth abgerundet worden Die in biefer Wegend häufig vorkommenben Moo8= achate nahmen unfere Aufmerkfamkeit gang befonbers in Unfpruch: fcnell fprangen wir vom Wagen, wenn wir ein hubiches Stud bavon am Wege gewahr murben, um uns gegenseitig ben Fund abzujagen. Dreifig Meilen westlich vom Green River murben wir gur Beranberung wieber einmal auf einen Rumpelwagen verfett, ein gang unnöthiger Umzug, ba bie Postkutsche just so gut wie ein offener Bauernwagen auf biefem glatten Wege hatte fahren fonnen. Doch hatten wir babei bas Angenehme, auf ben Boftfad-Riffen eine freie Rundichau genießen zu konnen.

Wir näherten uns jett bem sogenannten Rirchen = felsen (church butte), einem ber interessantesten Natur= wunder auf ber Ueberland=Noute. Bereits aus bebeutender Ferne sahen wir seine unförmliche Felsmasse linker Hand bicht an ber Landstraße über die öbe Ebene emporragen. Ich fühlte mich zuerst seine Aehnlichteit mit einer Kirchenruine zu entbeden. Als wir jedoch bemselben näher kamen,
nahm die Sandsteinmasse allmählich eine wunderbare Gestalt an, und als wir langsam erst vor seiner langen Fagade
und dann ganz um den Berg herumsuhren, erstaunten wir
über diesen einer ungeheuren Tempelruine in der That auffallend ähnlichen Naturban.

Der Berg, tenn als einen Welfen fonnte man bie por une liegende gewaltige Sandsteinmaffe nicht wohl bezeichnen, mar von jeglicher Begetation entblößt. lange Façabe zeigte eine munberbare Aehnlichkeit mit einer in Trümmer finkenben uralten riefigen Tempelmauer. Berwitterte Gaulen und hohe, und halb zerfallene Spitbogen ragten empor, die fich bald wie Fenfternifden, bald wie von Schutt ausgefüllte Bortale ausnahmen. Giaantifche. Bilder maren gleichsam aus ben Felfen hervorgehauen, hatten aber im Laufe ber Jahrtaufende ihre Schönheit eingebugt. Mit theilweise abgebrochenen Gliedern, hier fopflos, bort wieder mit weit aufgeriffenen Augen Ginen feltsam anftierend, fagen fie in faltenreichen Bemanbern an ber Bergwand ba. Es bedurfte nur ein wenig Ginbilbungsfraft, um biefe feltfamen Sanbfteingebilbe in Boten ber Urzeit Machtige Strebepfeiler, wie man fie an umzuwanbeln. gothischen Rirchen fieht, traten in gleichmäßigen Zwischenräumen aus ber Maffe bes Berges hervor, als ob bie gu= fammenfinkenden Mauern bamit geftütt werben follten. Als wir um ben "Church Butte" herumfuhren, ber eine halbe Meile im Umfang war, vermehrte fich unfer Erstaunen über bie fonderbaren Felsgebilde, womit die schaffende Natur biefen Bunberbau ausgestattet hatte. Wir meinten an ben Mauern feltfame Thiergestalten zu erkennen, und an einer

Stelle brängten sich bie zwölf Apostel, mit abgebrochenen Beinen und Nasen, in einer Nische zusammen. Weiterhin war ein Dach eingestürzt, und die Kapitäler zerbrochener Säulen bedeckten den Boden; daneben lag ein Arm und die Riesennase eines Mönchs, der, in zerrissener Kutte, unter eine Säule gefallen war. Bon einer zertrümmerten Orgel standen noch eine Anzahl Pseisen da, und eine Kanzel schien ziemlich gut erhalten zu sein. Das Haudschift war ganz zusammengestürzt, nur hie und da stand noch eine offene Fensternische, durch welche man den blauen Himmel sehen konnte. War nun der "Church Butte", bei Tage gesehen, schon ein Wunder in der Wüste, welchen Eindruck mußte er da in heller Mondnacht mit seinen geisterhaften Ruinen und Märchengestalten auf den Besucher machen!

## Der Kirchenfels.

Ein wüster Tempel ragt empor Im West, an Wundern reich, Wo sich Dakota's Debe bleich Ausrehnt zum Schother. \*

Durch's Bitterthal bein Weg bich führt, Bo bie Gebirge fchau'n Bie aschenfarb'nes Tobesgraun, Bon Wölfen Nachts burchspürt.

Unta blinkt im hellen Blau Im Sub von Utah her, Und um und um ein endlos Meer Bon haide, durr und grau.

<sup>\*</sup> Der öftliche Bugang von Echo Canon.

War'n thätig sleiß'ge Geisterhänd' Beim Bau des Tempels dort? Fürwahr, ein seltner Schauerort Hür solch ein Monument!

Vor hunderttausend Jahren stand Allhier ein Riesendom, Davor die Beterkfirch' in Rom Wie eitler Spielwerkstand.

Der Em'ge hat aus Chaos Leer' Im Anfang ihn gebaut; Doch wie sein Tempel einst geschaut, Beiß Niemand heute mehr.

Nur Trümmer, riefenhaft gertheilt, Bernagt vom Zahn ber Beit, Sieht ber bestaubte Wand'rer heut', Der burch bie Bufte cilt.

Zerbroch'ne Saulen, gelblichsbraun, Und Mauern, morfch und bloß, Aus beren trummervollem Schoß Gigant'sche Bilder schaun;

Wie betende Figuren bald, Wie Ungeheuer hier, Halb Menschen gleich, halb wildem Thier In fremder Urgestalt.

Die Kanzel an ben Fels sich schmiegt: Der stolze Hochaltar Mit alter Heil'genbilder Schar In tausend Trümmern liegt. Die Kuppel ragt im Sonneugelb IFORNE Wie ein Gebirg' empor, Die mächt'ge Orgel, Rohr an Rohr, Als ob sie bonnern sollt'!

Ein Chor, durchbrocheu einst im Kranz Bon wunderbarem Fries, — Der Moosachate selt'ner Ries Beweist den alten Glanz! —

Wenn voll der Mond mit Silberschein Umspielt die Trümmer sacht, Soll's um die stille Mitternacht Hier nicht geheuer sein.

Man hat gesehn, wie Bild auf Bild Bom Felsen kam herab, Und wanderte um's Tempelgrab, In Trauer tief gehüllt.

Und bröhnte bann ber Orgel Bag, Als ob Niagara Den Bau burchtobte, — wer ihm nah', Entfloh, vor Schreden blaß!

\* \*

An ben von allen Seiten aus dem "Church Butte" so zu sagen herausssließenden Strömen von pulverisitem Sandstein kann der Beschauer leicht erkennen, wie jenes seltsame Naturspiel entstanden ist. Regen, Sturm, Frost und hitze, und namentlich die in dieser Gegend stetig wehenben, feine Sandtheile mit sich fortführenden, heftigen Winde haben die weicheren Bestandtheile des Felsens allmählig

fortgenagt, ihn gleichsam ausgemeißelt. Doch ein paar Jahrhunderte, vielleicht nur Jahrzehnte, und jener Bunderfelfen wird von ber Erboberflache verfdwunden fein. Gin öber Sandberg wird bie Statte andeuten, wo einft ber gemaltige "Rirdenfels" ftand und bie Reifenden in Erstannen gefett bat. \* Aebuliche, wenn auch nicht in bemfelben Grabe wie ber "Church Butte" mertwürdige Felegebilde zeigen fich, wie oft erwähnt worden, westwärts vom Miffonri bis nach ben Grenzen Californiens in erstaunlicher Menge und Abwechfelung. Go einformig bie endlos icheinenten Steppen und Galbeimuften fouft find, jene feltfamen Telsansmuchfe geben ihnen einen immer neuen Reig. Die meilenlangen Felfenmauern, welche, oft eine über ber andern, an ben Bügelfronen binlaufen, bald wie fünftlich aufgeworfene Damme, mit Durchbrüchen in regelmäßigen Bwifdenraumen, bald wie Festungsmauern, mit Baftionen, Cavalieren und betachirten Forte fich ausnehment; jene natürlichen Ganlen, Buramiben und Obelisten und bie taufend mehr Ronde-

<sup>\*</sup> Die Bacific - Gifenbabn nimmt ihren Weg fieben englische Deilen nörblich vom Church Butte. Wenn Robert von Schlagintweit (bem ich bei biefer Belegenheit meinen Dant für bie freundliche Anfmerkfamteit fage, womit berfetbe meinen Ramen in feinen Berten öftere genannt bat) in feinem intereffanten Buche "Die Bacific-Gifenbabn in Nordamerifa" (bei Ednard Beinrich Mayer, Coln und Leipzig 1871) bemerft: - "baß man von ber Gifenbahn-Station Church Buttes bie Umriffe einer riefigen Cathebrale 2c. boch oben am Bebirge febe" - fo ift bies ein bopbelter Brrthum. Der "Rirchenfele" liegt unter einer Reibe von niebrigen, aus Saubstein und Conglomerat gebildeten Sugeln auf einer flachen Sochebene, und ift von ber Gifenbabn gar nicht bemerkbar. ber gegenwärtig in ber Gifenbabnftation Church Buttes angestellte Agent, Berr 3. Lead, mir gutigft mitgetheilt, gerfallt ber "Rirdenfels" in letten Jahren fehr fchnell und hat jett fast gar feine Mehnlichfeit mehr mit einer Tempelrnine. Der Berf.

scripta, welche wie Runenringe und Monumente auf ben Sügeln thronen, ober wie halbzertrümmerte Riesenwerke ber Urzeit auf ben Ebenen und am Gebirge bastehen, muß man gesehen haben, um sich eine richtige Vorstellung von ihnen machen zu können.

Doch die Zeit brängt zur Beiterreife! — Noch ein paar hübsche Stude Moosachat, zur Erinnerung an ben "Church Butte", lesen wir auf, und bann haut der Rutscher auf die Gäule ein, der Rumpelwagen tanzt flott dahin, und wir vergessen die Poesie des in Staub zerfallenden Büstentempels bei den unsansten Berührungen mit den Kupsernägeln und eckigen Staatsbocumenten von Onkel Sams Posisacksissen.

Die Sonne brannte beißer berab und braunte uns mehr und mehr. Die bichten Staubwolfen, welche bas offene Befährt umgaben, Augen, Rafe und Dhren mit feinen Sandtheilen anfüllten und bas Geficht grau überzogen, gaben uns bas Unfeben von vergilbten, in biefem verzauberten Lande wieder jum Leben erftandenen Mumien. nach bem ichneebededten Uinta-Gebirge binüberblidten, meldes uns in einer Entfernung von etwa fünfundbreißig englischen Meilen zur linken Sand bas Geleite gab, fo fonnten wir nicht umbin, une nach feinen Schneefelbern und ichattigen Thalern ju febnen und ben Bunfch ju begen, unfere brennenben, bestaubten Blieber in einem fühlen Balbbache baben und ben trodenen Baumen mit frifdem Quellmaffer neten Der Begenfat zwifden ber öben, fonnber= ju burfen. brannten Gegend, burd welche bie Lanbstrafe führte, und jener prachtigen Bergtette ließ bie Salbeimufte boppelt traurig erfcheinen

Als wir uns gegen Abend Fort Bridger näherten, gewann die Gegend ein freundlicheres Aussehen. Am Ufer eines murmelnden Baches, ber sich wie ein luftiger Wanderer burch bie Salbeimufte einen Weg fuchte, erfreuten faftige grune Grasflächen bas Auge. Auch einige canabifche Babpeln bemertte ich, Die erften Baume, welche ich fab, feit wir Bridger's Baf verlaffen hatten. Begen Sonnenuntergang zeigten fich endlich bie erfehnten Wohnhäuser und Barnifon8= gebäude von Fort Bridger, und balb barauf galoppirte unfer Biergefpann über ben groken Rafenplat bes "Forts" nach bem Stations-Wirthshaus, wo wir ein angenehmes Quartier fanden. Auf ben besouderen Bunfch fammtlicher Baffagiere telegraphirte ber Agent ber Stage = Compagnie in Fort Bridger in unferem Ramen fofort nach ber Station Beber und ersuchte ben bort anfässigen Divisionsagenten, une zu erlauben, bier bie zum nachften Morgen raften zu burfen. In zwei und einer halben Minute brachte ber bienende Blit, welcher mittlerweile bundert englische Meilen burcheilt hatte, Die frohe Erwiderung: "permitted with pleasure!" - In Fort Bridger mar es idyllifch, bag man une ben Bunich, bafelbit ein wenig zu verweilen, nicht verargen tonnte. Der ansehnliche Militairpoften, wo, außer ben bort garnisonirenben Truppen, mehrere bem Civilftante angehörige Familien in fcmuden Brivathaufern wohnten, lag in einer fruchtbaren Rieberung, Die von vier Urmen bes Blad Fort-Fluffes burchftromt marb. Grune raufdente Baumwipfel, Blumengarten, mur= melnbe Bache und bie filbernen Alpenwipfel von Uinta in ber Ferne: - es war wie ein Zauberparabies in ber endlofen Salbeiwildniß, bas wir, nach langer Entbehrung aller jener Berrlichkeiten, wie eine Dafe in ber Bufte begrüßten!

## 3. Die Canons \* in Utah.

Der fechste Morgen bes Maimonds mar angebrochen, ber achte Tag unferer Stagefahrt von Denver, und wir rufteten uns gur Beiterreife. Nur ungern fagte ich bem freundlichen Fort Bridger Lebewohl, wo wir, feit wir La Borte am Fuße ber Schwarzen Sügel verlaffen hatten, jum ersten Male wieder ein angenehmes Quartier und gute Berpflegung fanden. Sogar Auftern und eingemachte Früchte erfchienen bier auf ber Wirthstafel, als follte bamit ber Beweis geliefert werben, baß folde Berichte auch wirklich Als Regel werben auf ber Ueberland = Route exiftirten. biefelben jedoch nur in Amerika berühmten Journalisten und Reifenden aufgetifcht, bei benen bie Stage-Compagnie porausset, bag fie bie noble Behandlung, welche ihnen mahrend ber Fahrt über ben Continent ju Theil mart, in ben Landeszeitungen gebührend rühmen merben. Bas bie allen Baffagieren vor bem Untritt ber Ueberland-Reife verfprochene fcnelle Beforderung in eleganten Concord = Rutiden anbetrifft, fo ift babei im Allgemeinen biefelbe Regel wie bei ber Naturalverpflegung flichhaltend, wie ber Lefer es von ben Rumpelmagen, Schmutzwagen, Schlitten und Rafichen wohl ichon gemerkt hat. Dody hört es fidy recht hubid an, wenn man 3. B. erfährt, wie ber Millionar Ben Sollabah

<sup>\*</sup> Sprich: Kennyon = enges Thal - ein bem Spanischen entlebntes Wort.

in sechs und einem halben Tage von Salt Late Cith nach Atchison am Missouri fuhr und nur zwölf Tage und zwei Stunden, ohne bas eiserne Roß zu benuten, von San Francisco dorthin unterwegs war\*.

Die Stagefuticher, welche gern von folden ichnellen Reifen berichten, ergablen ben Baffagieren oft und mit Stolz von ber milben Fahrt, womit einer von ihrer Bilbe, ber berühmte Gechegespannlenter Bant Mont weiland ben weltbefannten Borace Greelen über tie Gierra Revaba beforberte. Diefem ging bie Reife über ben Continent (es war im Jahre 1859) immer noch zu langfam, obichon man überall auf ber Linie für frifchen Borfpann und bie beften Renner geforgt hatte. Er befand fich gerabe in bem bamaligen Territorium Nevada und bemerkte ju bem Ruticher, bag man ibn ju einer bestimmten Stunde in einer fleinen californischen Stabt jenseits ber Sierra erwarte, in ber er eine Rebe halten folle; er murbe aber ficherlich bie bort angefagte Borlefung verfaumen, falls bie Reife in einem folden Schlenbrian weiter ginge. Sant. ber ben murrifden Philosophen bagumal in Obhut batte. fpannte bei ber nächsten Station feche milbe Muftange vor und rief herrn Greelen gu, ale er bie Bugel ergriff und auf die Renner einhieb: "Keep your seat, Mr. Greeley, we'll get yon there on time!" (bleiben Gie nur ruhig fiten, Berr Greelen, wir werben Gie ichon zur rechten Reit hinbringen). -- Die Strafe mar hier eine ber felfigften und gefährlichsten auf ber gangen Ueberland - Route; aber barum fummerte fich Sant Mont gar nicht. In faufenber Carrierre jagte er bergauf und bergab, in turgen Wendungen um vorfpringente Felsmanbe berum und am Rande tiefer

<sup>\*</sup> Gegenwärtig legt man biefelbe Strede auf ber Pacificbahn in regelmäßig vier Mal vierundzwanzig Stunben gurud.

Abgründe entlang, ohne auf die großen Steine im Wege zu achten, gegen welche die Autsche jede Minute mit ben Rabern anrannte, so baß dieselbe wie ein Schiff in hohler See wankte und schwankte und jeden Augenblick entsetzliche Sate machte.

Greelen, welcher gang allein in ber Stage faß, machte bie verzweifeltsten Unftrengungen, feinen Git ju behaupten. Bergebliche Mübe! Bon einer Ede bes Bagens in Die andere ward er geschleubert und flief bei jebem Sprung, ben bie Rutiche machte, mit bem Ropfe gegen bie Bagenbede, Un einer etwas meniger rauben Stelle auf ber Lanbstrafe rief Borag bem Ruticher angftlich aus bem Bagenfenfter gu, bag er nicht fo große Gile habe, worauf biefer gana farcaftifch erwiederte: "Bleiben Gie nur ruhig fiten, Berr Greelen, mir merben Gie icon gur rechten Zeit hinbringen!" - und weiter ging's in noch rafenberer Gile, und Sant peitschte auf die Muftangs los und stimmte babei ein indianifches Schlachtgebeul an, baf es bem friedlichen Beltweisen bei bem wilden Bejauchze und ben unaufhörlichen Rnuffen und Stogen in ber Stage formlich grun und gelb por Augen murbe. 218 Sant auf Die Minute in bem Städtchen anlangte, wo Berr Greelen feine Rebe halten wollte, foll ber bazumal halb geraberte Borag mit feinem gang bemolirten weißen Chlinderhut eine gottsjämmerliche Figur gespielt haben. Doch mar er flug genug, Die wilbe Stagefahrt ale einen guten Scherz hinzunehmen. Ale Bank Mont fpater einmal mehrere Baffagiere auf abnliche Beife über biefelbe gefährliche Bebirgeftrafe beforberte, fchentten ihm biefe eine filberne Uhr mit bem barauf gravirten Spruch: "keep your seat etc. " -, und bas von Greelen erlebte Abenteuer ift auf ber Ueberland = Stageroute hiftorifch berühmt geworben, - wir reif'ten jeboch nicht auf eine folche barbarifche Beife, fonbern mehr nach bem Motto: "Rur

innner langsam voran!" Doch hatten wir ben Bortheil bavon, Land und Lente gründlich kennen zu lernen. Gine Geschwindreise in eleganten Concord-Autschen, wie sie Ben Holladay, Colfax, Greelen und andere über ben Continent gemacht haben, wobei unterwegs in Saus und Braus geslebt wird und nur die Lichtseiten des Landes durch gesschliffene Champagnergläser gesehen werden, hat gewiß ihre sehr angenehmen Seiten; aber eine richtige Borstellung von den Culturzuständen im sernen Westen fönnen berühmte Männer in Amerika auf ihren Ausslügen unmöglich erlangen, außer sie besehen sich das Land incognito und reisen wie andere gewöhnliche Sterbliche.

Sinter und lag bie Dafe von Fort Bridger und mir fteuerten wieder hinaus in eine obe Wegend, welche jeboch nicht mehr paffent als eine Bufte bezeichnet werben tonnte. Grune Grasflachen wechfelten mit ben Schneefelbern ab, und ab und zu paffirten wir fleine Bolgungen Die Bügel waren theilweife bebon niebrigen Cebern. malbet, felbft bie Salbeibufde muchfen üppiger und nahmen eine mehr grunliche Farbe an. Linter Sand begleitete uns noch immer bas fcone Uinta-Gebirge, mahrend bie Wintfluß-Berge wie weiße Wolfen weit binter uns am Borigonte Das Wetter mar munberfchon und in biefer bochgelegenen Gegent, trotbem bie Conne aus wolfenlofem Simmel ihre Strahlen berabfandte, angenehm fühl. Wir befanden une hier noch immer 6000 bie 7000 fink über bem Meeresspiegel und naberten uns, über gerriffene Blateaus fahrend, ben Muslaufern ber Bafatd Berge, ber oftlichen Baffericheibe bes großen Salgfee-Bedens. Unter ben oft feltfam geformten "Buttes" führte einer ben Ramen "Die Rennbahn" (race course), ein runder ringeum fteilabfallenber Felsberg, beffen gang glatter Gipfel an feinem äußeren Rande genau eine englische Meile im Umfang bat, — ein natürlicher, regelrecht angelegter Sippobrom. Zu beiden Seiten ber Lanbstraße lief eine boppelte Reihe von Telegraphenpfählen hin, die eine die Denvers und die andere die Fort Laramie-Linie. Dicht neben uns fand fortwährend unsichtbar ber Gedankenaustausch zwischen dem Often und Westen dieses ungeheuren Continents statt, und obgleich wir seit Wochen nur gelegentlich und in weiten Zwischenräumen eine einsame Station passirt hatten, befanden wir und boch hier, mitten in der Wildniß, stets in unmittelsbarer Nähe des geistigen Berkehrs der Menschheit; surwahr! ein Gedanke, der zum etwas Stolzsein auf die Zeit, in welcher wir leben, wohl seine Berechtigung hatte.

Wir tamen nun in ein entfetlich felfiges Land, bas voll von ifolirten Bergruden, engen Schluchten und tiefen Thälern mar. Biele Sügel hatten ein rothliches Aussehen und manche von ihnen maren ftellenweise mit weißer Thonerbe bebedt, als ob Schnee auf ihnen lage. Fichten und Ritter = Copen (quaking asp) bilbeten ben Sauptbaumwuche in biefer Begend. Das buntelgrune Laubwert jener Baume und bie rothen und weißen Felfen, untermifcht mit Schneefelbern und gelblich grunem Salbeigeftrupp, gaben auferft bigarre Farbenfchattirungen. Wilbe Berggemaffer raufchten in furgen Zwischenräumen über bie Lanbstrage, und ber Beg murbe furchtbar rauh und fteinig. Nicht felten maren wir Baffagiere gezwungen, neben bem Rumpelwagen zu marichiren, namentlich an ben mit wuftem Felsgeröll bebedten Bergabhangen, welche ber Wagen langfam und ichwantent, ben hemmichuh an ben Rabern, mehr gleitenb als rollend hinabfuhr. Deftere mußten wir auf meilenlangen Streden eine beffere Strafe fuchen und fuhren über halbzerschmolzenen Schnee, wobei bie Raber bas, einen pifanten Salbeibuft verbreitenbe Sagegeftrupp zerquetichten. Im Wagen verschoben fich auf ben rauben Wegen, namentlich beim Bergabfahren, bas Gepäd und bie Bostsad-Site fast fortwährend. Es war zum Berzweifeln, auf bem Rumpelwagen so burcheinander geschleubert zu werden, wenn nicht gar, wie mehrere Male geschah, ber Wagen umwarf und wir nebst Gepäd und Postsäden in interessanter Gruppirung zwischen Felsblöden, Schnee und Sage-Gestrüpp ein plötliches Unterkommen fanden.

Begen Mittag erreichten wir ben Barenfluß, welcher fich in ben großen Galgfee ergießt. Um Juge einer fteilen Felsterraffe floß zwifden Beiben und canabifden Bappeln ber gegen vierhundert Juf breite Strom burch ein enges Thal, bie Terraffen waren mit grunem Graswuchs bebedt, und barüber erhoben fich baftionenartig bie rothen Felfen: ein außerorbentlich romantisches Bild! Wir hatten jest bie Rette bes Bafatch=Bebirges erreicht und befanten uns bereite in feinen öftlichen Ausläufern. Un verschiebenen Stellen wird jener Berggug von langen und tiefen Querthalern, Canone genannt, burchichnitten, ben naturlichen Bugangen jum Beden bes großen Galgfees. Rechter Sand erhob fich eine Rette von Schneebergen, por une öffneten fich bie Canons, in benen ber Schnee noch tief gehäuft lag. Golbige, blaue und weiße Sternblumlein, bellrothe Berbenen und große glangend gelbe Sonnenblumen muchfen hart an ben Schneefelbern, und manche bunte Blume ichaute aus ter fühlen weißen Dede jum blauen Bimmel empor. Sier ftanben, in geringer Entfernung vom Bege, Die ge= waltigen "Nabelfelfen" (needle rocks), mächtig aufgebautes Conglomeratgeftein, bas fich in ber That feltfam ausnahm. Unter ben icharfen Felszaden, welche in langer Reihe ichrage übereinander lagerten, ober umgefturgt am Berghange balagen, zeigten fich halbzerftorte Figuren, wie Rachbilbungen von riefigen Thiergestalten, Ratafalten, offenen Gargen, mit leblofen Mönchen barin, und anderen ber Wirklichfeit täuschend

ähnlichen Wunderdingen, welche Wind und Wetter aus dem langfam zerbrödelnden Gestein geschaffen hatten.

Best fuhren wir auf abichuffigem Bege hinunter jum Gelben Bad (vellow creek). Schneebante, raufdenbe Gebirgemaffer und bicht emporwirbelnbe Staubwolfen, -Alles mar hier bicht beieinander! Während ber Wagen ben jenfeits bes Thales liegenden fteilen Berg mubfam binanwantte, eilten wir mannlichen Baffagiere bemfelben gu Fuß poran und erreichten ben Gipfel, ale gerabe bie Sonne Noch nie bat mich eine Rundschau mehr überrafcht, ale auf jener Bobe, benn wir maren nur beshalb ben Berg hinangestiegen, um ben Pferben bas Bieben bes Bagens zu erleichtern, und hatten feine Ahnung bavon, bort oben eine besonders icone Aussicht zu treffen. In ungeheurem Bogen umfpannten ben gangen Gefichtetreis icharfgezadte, mit Schnee gefronte Gebirgefamme, Die von einander abgefondert liegenden Retten und Ausläufer ber Bafatch=Berge; und alle Schneegipfel blinften im Lichte ber untergebenben Sonne, wie vergolbet. Die taufend von einander getrennten Schneefelber, welche burch buntle Balber und ichwarze Lanbstriche icharf geschieben maren, liegen bie tiefer liegende Begend fdmarg und weiß gewürfelt ericheinen. - ein ungeheures Schachbrett, bas einen gang feltfamen Anblid bot. Nirgende mar von Cultur bie geringfte Cpur ju entbeden, bie gange Begend fah fo urwild wie nur irgend bentbar aus. In weiter Ferne zeigte fich bor uns Die lange hellrothe Linie ber Felfen von Echo Canon. Die Conne mar bereits untergegangen, ale mir beim Zwielicht bes aufgehenden Mondes um neun Uhr Abends ben Eingang jener herrlichen Thalfdlucht erreichten. merklich hatte fich bas Terrain mabrent unferer letten zwei Tagereifen gefenkt, und bier, 5585 Fuß über bem Meeresspiegel, mar bie Luft milbe und lau wie in einer

Sommernacht. Im Monbichein fuhren wir auf offenem Wagen langsam burch biefes romantischste Felsthal in ber neuen Welt, bas nicht mit Burgen und Schlöffern gesichmudt ift, sonbern, wie die Natur es geschaffen hat, ben Wanderer entzückt.

Edo Canon, welches mit feinen Fortfetungen, bem Silberbach= und Barlen's Canon, von Often ben Saupt= verbindungsmeg nach bem Baffin bes großen Calgfees bilbet, ift ein gegen breifig englische Meilen langes gewundenes und enges Felsthal, baß fich in nordweftlicher Richtung nad bem Beberfluffe erftredt. Un feiner Morbfeite ragen bie meiftens fenfrecht abfallenben Relfen breihundert bis fünfhundert Fuß hoch empor. Dort haben bie in biefer Gegend vorherrichenben beftigen Gudwinde bem Beftein ein verwittertes Aussehen gegeben, mit nur fparlich barauf machfenber Begetation, mogegen an ber Gubfeite bie vor Wind und Wetter mehr gefdutten Berge gewölbt und mit Gras und Strauchwert bebedt find. Durch bas Thal fliefit, in oft zwanzig Fuß tief eingefcnittenem Bette, ein Bebirgebach, ber feinen Lauf balb auf ber einen, balb auf ber andern Seite beffelben nimmt. Weiben und Bufde verbeden nicht felten feine flare Fluth. Die rothen Felfen an ber Norbseite find von gablreichen Querfdluchten burchbrochen und folgen einander manbartig, indem bas weichere Beftein amifchen bem barteren allmählig gerbrodelt und bon Regenguffen fortgefdmemmt murbe. Die fteben gebliebenen Felsen find meiftens Conglomerat. Mitunter fpielen biefelben in's Beifliche und Bellgelbe, in ber Regel aber find fie ocherroth und bilben babei bie feltfamften Figuren: na= türliche Festungewerte, Byramiben, Dbelisten, Minarets, Bagoben, Thurme, Gaulen, Porticos 2c. Un jebem vorfpringenben Wintel wird bas Auge burch eine neue impofante Scenerie überrafcht.

Lanafam fuhren wir burch bas romantifche Felsthal, welches im unbestimmten Mondlichte einen wunderbaren Unblid gewährte. Muf ben gewölbten Boben an ber Gubfeite lag ber Schnee noch ftreifenweife auf bem buntlen Grunde, aus beffen oft feltfam verschnörkelten Figuren wir allerlei Urweltungebener erbichteten, mabrent tie blutrotben Welsabhange an ber anderen Seite tes Thales unbeimlich berabichauten. In ber Tiefe brauf'ten frifch gefchmolgene Schneemaffer und erfüllten tie Schlucht, wo fich tiefelbe verengte, mit bumpfem Betofe. Wir ftimmten laute Befänge an und riefen zahllose Hurrahe, um ber plauderhaften Schönen, nach welcher bas Canon feinen Ramen genommen hat, ein Lebenszeichen zu entloden. Bergebliche Mühe! Obgleich wir, mit einander abwechselnb, une bie gange Nacht hindurch bie Reblen beifer fcbrien, erzielten wir body nicht ben geringften Erfolg. Bei einem alten Biberbamme, an welchem bie Fluthen bes Bache aufgeftaut maren, fliegen wir mannlichen Baffagiere aus, um ben Bagen ju erleichtern, fletterten an ber füblichen Thalfeite etwa hundert Fuß boch burch Bufdwerf und über Relegeröll eine halbe Meile weit an ber überschwemmten Stelle vorbei und fprangen fcblieflich mit fraftigem Bulauf über ben ge= fcwollenen Bach auf ben Fahrmeg gurud, - im Salbbuntel ber Racht eine feineswegs angenehme Baffage!

Jenseits ber Halbwegstation "Echo", die wir nach Mitternacht passirten, verengte sich bas Thal, die Fels-wände ragten höher und immer phantastischer empor, und eine tichte Begetation von Schilf, Gräsern und Strauchwerk überwucherten den Bach. An dieser Stelle hatten die Mormonen im Jahre 1857 Befestigungswerke gegen bie Armee der Bereinigten Staaten errichtet, welche die widersspenstigen "Heiligen" zur Raison bringen sollte. Die Fortissicationen bestanden aus oben am Berge angelegten Brust-

mehren, aus Dammen quer über bas Thal, welche bas Baffer bes hindurchftromenben Baches ftauen follten, und aus Saufen von lofen Steinen an ben Abhangen, womit man die freundliche Absicht hatte, Ontel Sam's Myrmibonen bie hirnschabel einzuwerfen. Gin paar hunbert Scharfichuten batten jedoch biefe "Thermopplen ber Beiligen" leicht von ben jenseitigen Soben unhaltbar machen ober umgeben fonnen. Bahrend bes Mormonenfrieges fanb ein intereffantes Intermeggo in Echo Canon ftatt, ale ber vom Brafibenten ber Bereinigten Staaten jum Gouverneur von Utah ernannte Berr Cumminge bei Racht burch biefen Baf nach Galt Lafe City reif'te. um bort mit Brigbam Doung Unterhandlungen angutnüpfen. Die Mormonen fetten jenen friedliebenben Beamten burch bie bebeutenbe Beeresmacht in Schreden, welche fie in Echo Canon ent= falteten. Jebe halbe Deile tam er bei einer neuen Ab= theilung von Mormonen-Grenadieren vorbei, Die von ihren Officieren mit verschiebenen Regimentonummern bezeichnet wurden, beren Starte fich ber "Governor" inegebeim notirte. Feuer brannten auf ben Feleboben, aufsteigenbe Rateten, Signaliduffe und Werdarufen wollten fein Enbe nehmen. und Berr Cummings marb von Boften und Feldmachen, Die ibn nicht paffiren laffen wollten, halbstundenlang examinirt. In Folge beffen brachte er eine bobe Meinung von ber Macht ber Mormonen mit fich nach Galt Late City, mas fich biefe bei ben balb barauf folgenben Friedensunterhandlungen nach Rraften ju Rute machten. Die große Rriegsmacht ber Mormonen in Echo Canon bestand aber aus nicht mehr und nicht weniger benn einhundertfünfzig Mann, welche bie Generale ber "Beiligen" bei jebem Aufenthalte bes Berrn Cumminge fcnell auf Wagen bas Thal hinunter beforberten, um ale neue Beerschaar und unter einem neuen Namen bem "Governor" wieber zu imponiren.

Bei Tagesanbruch passirten wir die romantischsten Felsabhänge in Scho Canon, die sich in rothen Massen geswaltig emporthürmten und oft fast über unsern Röpfen hingen. Zahlreiche Essern und Raben hatten sich in tiesem Theile der Thalschlucht an den Felswänden eingenistet und antworteten uns krächzend und schreiend, als wir sie mit lautem Hurrah vom Morgenschlummer ausstörten. Aber Fräulein Scho blieb schweigsam. Beim Weberslusse öffnete sich das Thal. Uns zur Rechten thürmten sich tort die letzten Felsmauern von Scho Canon empor, unter denen der "Ranzelsels" (pulpit rock) mit seiner riesigen röthlichen Steinbrüstung besonders prächtig hervortrat.

## Echo Canon.

Ein Engpaß liegt im Utahland, In wilder Einfamkeit; Die rothen Felfen meilenweit Steh'n thurmhoch, Wand an Wand.

Wie war es boch so anders hier Bor fünfzig Jahren noch, Als Scho fröhlich rusend zog Durch's rothe Felsrevier!

Rein Lärmen, Schießen und Halloh Wie jetzt, Tag aus, Tag ein; Rein Rossestampfen, wildes Schrei'n Bon Kutschern, wust und roh!

Bu jener Zeit kam oft in's Thal Ein Häuptling, stolz und kühn; Richt schreckten in der Wildniß ihn Gefahren ohne Zahl. Bom Felsgebirge kam er her, Wo blinkt ber ewge Schnee, Und zog zum blauen falz'gen See, Zum landumschloss'nen Meer.

Sein Weg lag burch ben rothen Grund, Bo fie, ber Madchen Pracht, Wie Minnehaha silbern lacht Mit losem Schelmenmund.

Drum hatt' er prächtig sich geschmudt, Als wollt' zur Schlacht er ziehn, Mit Farben, gelb und roth und grun, In Linien, funftgeschickt.

Auf steiler Felswand saß allein Das holbe Kind. — "O komm'!" — So rief der Krieger laut — "O komm'!" Ruft's bald, wie Glödlein fein.

Doch tam er näher, schnell entflieht Des Mädchens Lichtgestalt. Sein Ruf am leeren Fels verhallt; Die Maid er ninmer sieht.

Und was er sagte Wort für Wort, Sie spricht's ihm nach, vielmal, Und folgt ihm ungesehn burch's Thal Zum letten Felsen bort.

Und ging er weiter, sah zurüd, Da saß im rothen Kleib Auf hohem Kanzelfels die Maid Mit schelmisch frohem Blid. Und rief er dann ein laut: "Lebwohl! Du liebe Maid, lebwohl! So rief sie leis' ihm nach: "Lebwohl! — Lebwohl! — Lebwohl! — Lebwohl!"

Der weißen Männer Lärmen trieb hinweg bas frohe Kind; Die Felsen stumm geworden sind Und nur der Name blieb.

Wohl stehn sie wie im Morgenroth Noch immer herrlich bort; Jedoch die Poesse ist fort Und jeder Fels ist todt.

Und noch ber Bach im fühlen Grund Schwatt gern von alter Zeit; Mir hat von jener Schomaid Erzählt sein Silbermund.

Die Stagestation "Weber" hatte eine idhlischeromantische Lage. Un der einen Seite war der westliche Zugang von Echo Casion mit seinen gewaltigen rothen Felsmauern; die andere Seite umkränzten Gartenanlagen, grüne Wiesen und eingehegte Felder. Dicht hinter den Gebäuden strömte der reißende Weber (sprich: Wieber), nach dem Bear River der größte sich in den Salzsee ergießende Fluß, und lieserte den Stationsleuten einen unerschöpslichen Borrath von köstlichen Forellen. Meinem Freunde Wonderful gessiel es hier so gut, daß er mit dem Wirthe in allem Ernste den Kauspreis der Stationsanlagen besprach. Auf dem "Kanzelsels" wollte er ein Bierhaus erbauen und Echo

Canon reizend verschönern :c. — Es bedurfte aller Logit bes Mifter Gifad, bem es um ben Berkauf seiner Goldminen in Montana bange warb, um seinem excentrischen Reisegenoffen biese unpractischen Plane wieder auszureben.\*

Bei herrlichem Better fuhren wir weiter, zunächst im Thale bes Weber. Linker hand lagen grüne gewölbte Berge, beren Gipfel theilweise noch mit Schnee bebeckt waren, rechts floß ber wilde Weber zwischen Wiesen und wohlbestellten Feldern. Wir kamen jetzt durch eine Reihe von blühenden Mormonenniederlassungen, worunter das Städtichen Coalville, das seinen Namen nach einigen in seiner Nähe liegenden Kohlengruben sührt.\*\* Wiesenlechen zwitzscherten ihren frohen Morgengesang und die Menschen grüßten uns alle herzlich und freundlich. Zahlreiche Bergzemässer strömten quer über die sonst wohlgehaltene Land-

<sup>\*</sup> Die Pacific-Eisenbahn folgt, nachdem sie Echo Canon verlassen hat, dem Lanse des Weberstusses dis zum Bassun des großen Salzsees und tritt durch das wisd-romantische "Teuselskhor" aus dem Wasath-Gebirge in die Niederung, wo sie bald darauf die Stadt Ogden erreicht. Salt Lase City, welches mit Ogden durch ein Nebengeleise verbunden ist, 40 Meilen hinter sich lassend, läuft die Eisendahn (von dier an die Centralpacific genannt) nordwärts und im großen Bogen nach Nordwest um den großen Salzsee, bis sie sich au seinem nördlichen Ende wieder direct nach Westen wendet. Die alte Stageroute sührte von Echo Canon erst eine Strede durch das Thal des Weber, dann in süblicher Richtung durch das Silberbach- und Parley's Canon nach Salt Lase City.

<sup>\*\*</sup> Die Wichtigkeit jener Kohlenablagerungen, welche eine Mächtigkeit von 26 Fuß haben, ift, namentlich in Folge ber in neuerer Zeit entbedten reichen Silberminen im Territorium Utah, von großer Tragweite geworben, ba ber Kostenpunkt bes Bearbeitens ber Erze burch bie Nähe eines billigen Fenerungsmaterials bebeutenb verringert wirb. In ber Nähe von Salt Lake Cith sind Schmelz- und Reductionswerke entstanden, welche die aus jenen Gruben geförberten Kohlen vortheilhaft verwenden.

straße nach dem Weber hinüber. Einen Bach überschritten wir auf einer Strede von acht englischen Meilen breizehn Mal. Aus einem Thor von hellrother Thonerbe brach er links vom Wege brausend aus dem Gebirge hervor.

Wir gelangten jest in bas "Silberbach Canon" (silver creek canon), eine enge gewundene Thalfchlucht, in beren Mitte ein braufenber Bach, ber mehrere Gagemühlen trieb, amifchen Weiden binftromte. Jedes gum Unbau geeignete Fledchen Erde hatten die fleißigen Mormonen bier, oft burch Unwendung toftspieliger Irrigation, unter Gultur gebracht. Die bicht auf einander folgenden Canons wurden von nun an immer enger und felfiger, und ber Weg verschlechterte fich zusehends. Derfelbe mar aus ber Bofdung bes Berges herausgeschnitten und fo fcmal, bag bas äußere Rad unferes Rumpelmagens oft beinahe ben Rand bes Abhanges berührte. An einer folchen Stelle begegneten wir einem mit zehn Joch Stieren bespannten Frachtmagen und waren gezwungen, unfer Fuhrwert eine viertel Deile weit gurudgugieben, um jenem an einem breiteren Plate Belegenheit ju geben, an une vorüber ju fahren. Da ber im Thalgrund fliegende Bach mitunter boch anfdmillt und den Weg überfluthet, fo war für folde Falle eine zweite Landftrafe, etwa hundert fuß bober und |pa= rallel mit ber unteren, am Berge entlang gebaut, bie megen gefährlichen Lage aber nur bei Sochwasser benutt wird. Bergrutiche find in biefem Engpag häufig und richten oft großen Schaben an. Das Geröll aus Sanbftein und Rreibe, welches bie oberen Gebirgsichichten bilbete, hatte fich fest vertittet und trat öftere in feltfamen Figuren ju Tage.

Endlich öffnete fich bie Thalichlucht und wir traten hinaus auf ein baumlofes, rings von Schneebergen umfränztes Plateau, ben Parlen's Park. Die Gegend fah

hier gang minterlich aus und es geborte nicht viel Bhantafie bazu, fich plötlich in ben Januarmond verfett zu mabnen. Der Weg burch biefen "Bart", bem jum Barte weiter nichts als Die Baume fehlte, burch Schnee, Moraft und Salbeigeftrupp, mar beinahe bobenlos. Da bie Pferbe ben Wagen nicht weiter ju ziehen vermochten, fo mußten wir Baffagiere, mit Ausnahme ber Mormonenfrau und ibres Angben, aussteigen und wieder einmal eine fleine aber gefunde Spaziertour von etwa zwei englischen Meilen über bie im Schmelzen begriffenen Schneefelber machen. uns vor bem hellen Sonnenicheine ju ichuten, ber, von bem weißen Schnee reflectirent, uns fast blind machte, fcmarzten wir uns auf ben Rath meines Freundes Wonderful gegenfeitig die Augenlider, und zwar mit Batent=Stiefelwichse, welche Mifter Gifat, ber gern ben Eleganten fpielte. ftets in ber Weftentafche bei fich führte. Der fcmarze Farbe= ftoff, welcher bie blenbenben Sonnenftrahlen gum Theil abforbirte, gab unferen Gebnerven fofort Erleichterung; aber wir faben eber einer Banbe von Strafenraubern, ale einer lebensmüden Gefellichaft von Ueberland = Reifenden ähnlich. Begen Mittag hatten wir endlich bie Schneefelber auf bem baumlosen Bart überschritten und erreichten mit frobem Bergen bas ftattliche Wohnhaus bes Mormonenpafcha's Wilhelm (Bill) Rimball, wo wir mit unferen Banbiten= gesichtern zuerst unter bem Frauenvolt einen nicht geringen Schreden erregten. Mit Gulfe von etwas Seife und marmem Baffer verschwand jedoch bie Batent-Stiefelwichse bald wieder von unferen Augenlidern, fo baf mir bei bem uns aufgetischten superben Mable wie ehrliche Menschenkinder unfer Erfdeinen maden fonnten.

Wilhelm Kimball, kurzweg Bill genannt, ein Sohn bes Mormonenältesten hebert E. Kimball, war in bem Staate Newhork geburtig und wohnte hier auf seiner Farm in einem großen Steingebaube, welches er fich im vergangenen Jahre mit einem Roftenaufwande von zwölftaufenb Dollars gebaut hatte. Er war ein vierfchrötiger aber gut= muthig aussehender Buriche, mit einem mahren Stiernaden: ein entschiedener Berehrer fowohl von Gott Bacchus als von ber Benus Amathufia. Als Whisthtrinker hatte er in Salt Late City einen bebeutenben Mamen. Bon feinen fünf Gemahlinnen lebten zwei bei ihm auf ber Farm gu Saufe, Die britte und vierte hatte er ber Bequemlichfeit halber in zwei anderen Ortschaften bes Territoriums Utah, Die fünfte in Galt Late City untergebracht, wo er fie auf feinen Reifen gelegentlich befuchte. Die Tochter einer ber beiden auf ber Farm wohnenden Frauen, ein fcmudes vierzehnjähriges Madchen, wiegte in ber Gaftftube bas Rind ihrer in Salt Late City anfäffigen Rivalin. Gin fleiner "Bill" ergahlte mir im Pferbeftall, wo ich burch bie Pfeffernuffe in meinem Proviantkaften bald mit ihm vertraut ge= worben mar, bag er gehn Bruber und acht Schweftern Durch die mit uns reifende Mormonendame erbabe. fuhren wir, daß die eine ber beiden Sausfrauen Arbeit8= brobne fei, mahrend ihre Benoffin im ehelichen Bande fich Die Zeit im Schaufelftuble mit Romanlefen vertreibe und fehr gludlich mare. Une Baffagieren gelang es nicht, Die beiden Madams Rimball von Angeficht zu Angeficht zu Dem Berrn Bonberful, ber mit Gewalt in's Barlor bringen wollte, um Madame Dr. 1 (ber im Schaufelftuble) feine Aufwartung zu machen, fchlug ber alte Bill Die Stubenthure grober Beife vor ber Rafe gu.

Wilhelm lebte recht comfortabel und hatte alle Ursfache mit seinem Loos als Mormone zufrieden zu sein. Auf der Farm sah es wie in einem wohlhabenden kleinen Dorfe aus, dessen herrensit Bill's Wohnhaus vorstellte. Es war eine Freude, die prächtigen von Getreide und

Hen strotenben Scheunen zu betrachten! — Da die Stage, welche uns weiter bringen sollte, noch nicht von Salt Lake Cith angelangt war, so benutten wir die Zwischenzeit zu einem Mittagsschläschen auf dustendem Heuboden, nach den vielen schlassosen Nächten sur uns ein wahrer Hochgenuß! — Um vier Uhr Nachmittags weckte man uns. Der Rumpelwagen war da, dessen hohläugige Insassen haarssträubende Schilderungen über den entsetzlichen Zustand der Landstraße zwischen hier und Salt Lake Cith machten. Sieben Mal seien sie während der letzten vier Stunden umgeworfen! Bon Bill Abschied nehmend, nahmen wir mit schwerem Herzen unsere Sitze auf den Postsäcken wieder ein und kutschirten der großen Salzsecstadt entgegen.

Der Beg über bie Bafatchberge war in ber That ein entfetlicher, und biefer Abschnitt unferer Ueberland= Reife fcblimmer als alle vorherigen. Der Schnee mar im fcnellen Schmelzen begriffen, und braufende Bemaffer floffen in allen benkbaren Richtungen querfelbein und über bie Lanbftrafe, burch welche fie an vielen Stellen formliche Abgrunde gewühlt hatten. Jede gehn Minuten blieb ber Bagen fteden und warf halb um, und alle paar hundert Schritt mußten wir benfelben aus bem tiefen Schnec lo8= ichaufeln. Salbstundenlang mateten mir, oft bis an ben Leib burch meiche Schneebante, ober liefen verzweifelt über halbzerschmolzene Giefruften, Die fast bei jedem Schritt, ben wir thaten, unter uns einbrachen. Die acht Meilen von "Bill's" bis jum "Summit" (ber Bafthöhe über bas Bafatch-Gebirge) fpotteten jeglicher Beschreibung. Die wilde Bebirgelandichaft, mit ben chaotisch barin zerftreuten riefigen Felebloden, ben jaben Abhangen und herrlichen Bechtannen (spruce trees), hatte mich in anderen Berhaltniffen bes Lebens entzudt, aber bei biefen Spaziergangen burch brei bis fünf Fuß tiefen Schnee fant in meinen Mugen alle

Natur-Romantif bis tief unter ben Gefrierbuntt ber Be-Dft mufiten alle Baffagiere auf ben Buruf bes Rutichers auf biefe ober jene Rante bes Wagenbetts fpringen, um bas ichwantenbe Gefährt über eine gefährliche Schlucht binüber zu balanciren, ober wir griffen mit vereinter Dacht in bie Speichen, um ben Pferten beim Rieben au belfen. Aber, trot aller Borficht, marfen wir breimal fläglich um, ebe wir ben Sattel bes Baffes erreicht hatten. Die Mormonenfrau und ihr fanfter blauäugiger Rnabe, ber vor Ungft und Ralte bitterlich weinte, thaten uns Allen außerorbentlich leib; eine Berbefferrung ihrer Lage war jeboch unter ben Berhältniffen unmöglich. Mifter Gifat gewann mehr und mehr bas Aussehen eines Seefranken, ber juft fo lieb fterben, als einen Finger gur Gelbftrettung rubren möchte, und ber Irlander vergaß fogar feine "Wonderfuls". Un bie Gemäffer, welche fich in furgen Abstanden braufend über bie Lanbstrage ergoffen, hatten wir uns fo gewöhnt, baf wir ohne weiteres mitunter fnietief hindurch mateten. Tobtes halb verweftes Zugvieh, bas öftere am Wege balag und einen pestilentiglischen Geruch verbreitete, machte biefe Stagefahrt boppelt entfetlich.

Endlich hatten wir ten Gebirgspaß überstiegen und suhren nun in so rasender Sile wieder bergab, daß es uns in der Nähe der Abhänge, an deren Nande wir hinjagten, grün und gelb vor Augen ward. Bei eintretender Dunkelsheit erreichten wir Parley's Canon, ein sieben englische Meilen langes enges Felsthal, das letzte in der Neihe der Canons, welche den östlichen Zugang zum Beden des großen Salzses bilden. Die ganze Breite dieser Thalsichlucht, deren Seitenwände höher, aber weniger pittorest als die in Echo Canon sind, war von einem brausenden Gebirgswasser, dem geschwollenen Parley's Creet, übersichwemmt. In dunkler wolkenschwangerer Nacht suhren

mir langfam und porfichtig burch bas finftere Relethal, mobei bie Fluthen mehrere Male in bas Wagenbett traten, bis bie Berge endlich binter uns lagen und mir bie Cbene erreicht batten. Sier murben mir in eine mit feche prachtigen Rennern bespannte Concord-Rutiche verfett, benn auf allen Stagelinien in Amerika gilt bie Regel, immer mit ben besten Rutiden und ben iconften Gefpannen in größere Mancher, ber fold eine prächtige Boft-Stäbte einzurüden. futide mit bem blant gestriegelten Sechsgefpann im gestrecten Galopp in eine Stadt jagen ober fie in gleichem Aufzuge verlaffen fieht, benft: Welch ein foftliches Blafir muß boch fo eine wilbe Stagefahrt fein! - Berfuche es nur, Freund! nichts bereichert bas Wiffen mehr, ale praftifche Erfahrung. Die Erlebniffe in ben Rumpelmagen, Rafigen, Schmutmagen und halb gerbrochenen Schlitten, Die quedfilberigen Boftfad-Site, Die lucullifden Mahlzeiten und andere Ueberrafdungen auf ber lleberland = Stageroute gonne ich auch Dir, mein Befter. - benn bas Glend bat gerne Gefellichaft!

Bald war ich in einer bequemen Ecke ber Stage entsichlummert und erwachte nicht eher, als bis das Raffeln der Räder in den Straßen der ersehnten Mormonenstadt wiedershalte. Um die Mitternachtsstunde vom 7. auf den 8. Mai hielten wir endlich, nach einer Stagesahrt von sechszehn Tagen und Nächten, seit wir bei Salina auf die große Steppe hinaussuhren, vor dem "Nevere House" in Salt Lake City. Wie ein seltsames Traumbild lagen die Abensteuer und Erlebnisse auf der tausend Meilen langen Stagessahrt durch die Steppens, Gebirgs und Salbeiwildnisse des Continents hinter uns, und wir priesen unser Geschick, das uns wohlbehalten in diesen gastlichen Hasen der "Heiligen vom jüngsten Tage" einlausen ließ.

## Im Lande der Mormonen.

## 1. Great Salt Late City, bas nene Zerufalem.

Die Morgensonne bes 8. Mai 1867 schien flar und golden durch die Fenster meines Schlafgemachs in der Stadt der "Heiligen" und wedte mich nach kurzem aber erfrischendem Schlummer. Toilette hatte ich bald gemacht, und nachdem ich ein vorzügliches Frühstück genossen, nahm ich meinen Gemsenstock (den von mir unzertrennlichen Reisebegleiter aus der Schweiz) zur hand und wanderte hinaus in die sonnenhellen Gassen des neuen Jerusalem.

Wahrlich, einen reizenden Platz bewohnten die Heilisgen vom jüngsten Tage (latter day saints) hier am Ufer des großen Salzsees; in Wahrheit eine Dase in der endlosen Saldeiwüste! Schon mein erster Spaziergang durch die breiten und sauberen Straßen machte mich zu einem Bewunderer dieser Stadt. Grüne Baumreihen von Afazien und canadischen Pappeln wuchsen in abwechselnder Laubsschattirung an den 20 Fuß breiten Gehwegen, rauschende Wasser slossen den benfelben hin, und die freundlichen Privatwohnungen waren von Blumens und Obstgärten umsgeben. Wohin das Auge sah, verbreiteten unzählige in

voller Bluthe ftebende Bfirfichbaume einen rothlichen Glang, ber von dem weißen und bunten Bluthenschmud ber vielen Rirfden-, Aepfel-, Birn- und anderen Obstbaume angenehm gemildert murbe. Ueber ber Blumenstadt wölbte fich ein agurblauer Simmel, ber von ben leuchtenben Echnee= gipfeln ber fcbongeformten Bafatchtette gleichfam getragen Rach unferer entfetlichen Steppen- und Buften= reife ichien mir biefe ibnuifde Stadt ein Bauberparabies gu fein! - Die meiftens aus Abobes (in ber Conne ge= trodneten Ziegeln) erbauten Saufer in ber Stadt maren faft ohne Ausnahme mit hellen Farben angemalt, bie Barten mit hoben Steinwällen aus cementirten Felbsteinen umbegt, über welche bie in voller Blüthe fichenben Dbftbaume emporragten. Un ber 132 Guft breiten Oft-Tempelftrafe, ber Sauptftrage tes Ortes, hatten bie Bebaute ein ftabtifch elegantes Ausfehen.

Am nörblichen Ende ber Oft-Tempelstraße gewahrte ich linker hand eine hohe Feldsteinmauer, worüber sich ein gewaltiges bem Rücken einer riesigen Schildkröte ähnliches Dach emporhob. Es war bies bas weltberühmte Mormonen-Tabernakel. Durch einen offenen Thorweg trat ich unge-hindert auf ben Bauplatz, um bas fremdartige Gebäude näher in Augenschein zu nehmen. Giner von den Arbeitern am Tempel, ein Norweger, ben ich im Expeditionshäuschen ant Thorweg traf, erbot sich, mein Cicerone zu sein, welches freundliche Anerbieten ich mit Dank annahm.

Im Borbergrunde bes weiten Hofraumes befand sich bas Fundament für ben zukunftigen großen Mormonentempel. Die mächtigen behanenen Granitblöde, welche bort in Menge am Boben lagen, gaben beutlichen Beweis, daß es ben Mormonen Ernst sei, hier bas prächtige Gotteshaus zu erbauen, von welchem ich im Expeditionsstübchen ben Plan eingesehen hatte. Nach biesem sollte ber Tempel

(mit feche Thurmen, jeber von 225 Fuß Bohe) gang aus Granit aufgeführt werben und eine Lange von 1863 bei einer Breite von 99 Fuß erhalten. Der Stil mar ein Gemifch von alter und neuer Bauart, worin ber aus Rönigin Elifabeth's Zeit vorberrichte. Db bie Mor= monen im Ctanbe fein wurben, ein foldes Riefenwert gu vollenden, ichien mir jedoch fehr problematifch.\* Sinter bem Embrho = Tempel lag bas neue Tabernatel. weldies bis auf die noch offene Borberfeite und Die innere Ausschmudung fertig war. Daffelbe ift, mit Ausnahme von 46 aus rothem Sanbftein erbauten quabratifchen Bfeilern, welche, jeder von ihnen 16 fuß bod und 4 fuß bid. bas tief herabreichende und verandaartig vorfpringende Dach tragen, gang aus Solz aufgeführt. Das Tabernafel ift 250 Fuß lang, 150 Fuß breit und 80 Fuß boch, mit zwei baffelbe 65 Fuß überragenben Fahnenstangen. Schon war bas Gebante, in welchem 12,000 Menfchen Blat finden, entschieden nicht, und bas feltsame Dad, beffen Brototyp meines Wiffens noch fein Bauftil in ber Welt aufweift, hatte eine nichts weniger als claffifche Form. Inbef ift vermöge tiefer Conftruction bie Afustit im Bebaube eine ausgezeichnete, felbst gang leife auf ber Tribune ge= fprochene Worte find in bem weiten Raume überall borbar. Die coloffale Orgel barin hat 70,000 Dollars gefostet. Durch Bermittelung meines Cicerone ward mir vergönnt, bas beilige Childfrotenbach ju befteigen, von beffen Sobe ich eine berrliche Aussicht auf Die wie in einem Blumenaarten unter mir ansgebreitete Ctatt genoff. Um Tempel fowie am Tabernatel werden nur Mormonen als Arbeiter angestellt, melde ibren Lobn größtentbeile in Raturalien

<sup>\*</sup> Gegenwärtig (1874) ragen bie Grundmauern bes Tempels erft brei Fuß über bem Boben empor.

statt in Geld zugetheilt erhalten. Brigham Young, ber ein ausgezeichneter Financier ist und stets ein wachsames Auge sür seinen eigenen Außen hat, behält das baare Geld, welsches, namentlich in England, in großen Summen zum Tempelbau gesammelt wird, und liefert den Zimmerleuten, Maurern, Steinhauern zc. als Equivalent dafür gelbe Rüben, Kartosseln, Mehl, Speck, Ziegen und Hühner, wosvon er durch die "Zehnten"-Abgaben stets einen großen Borrath auf Lager hat.

Neben bem neuen Tabernakel lag bas alte, bas sich wie eine große Scheune ausnahm und ben Ansprüchen ber an Zahl schness wachsenden Mormonengemeinde schon lange nicht mehr genügte. Im Sommer wird der Gottest bienst unter dem sogenannten "Laubdach" (Bowery) absgehalten, einem mit Reihen von Holzbänken verschenen Plate, der mit einem hölzernen Gitterwerk überdacht ist, worauf grüne Büsche und Zweige ausgebreitet werden, um Schutz gegen die Sonne zu geben. Die "Bowerh" sowie das alte Tabernakel haben beide Raum für 3000 Zuhörer. In der Rähe liegt das "Haus der Einweihung" (endowment house), in welchem die Priesterweihe und die Berheirathungen stattsinden.

Nächst bem Tabernakel ist bes "Präsibenten" (wie Brigham Young gewöhnlich von ben Mormonen genannt wird) Privatwohnung, für ben Fremben das Sehenswertheste in Salt Lake City. Brigham Young's Residenz, ber "Prophetenblod" genannt, liegt an der Ost-Tempelstraße (East Temple Street), dem Tabernakel schräge gegenüber, und umsaßt einen Bodenraum von etwa zwanzig Ackern, der mit einer zwölf Fuß hohen sestungsartigen Mauer umsgeben ist. Der Hanpteingang ist vom Süden durch das "Ablerthor", das seinen Namen nach einem großen aus Stein gehanenen Abler führt, der darüber mit ausgebreiteten

Flügeln auf einem Bienenkorb (bem Bappen ber Mormonen) steht. Der innere Raum in bem Steinwall-Biereck ist mit Obste, Bein= und Gemüsegärten besetzt. Berschiedene Gebäude stehen am Ball und weiter zurück, z. B. das "Zehntamt" (tithing office) und der zweistöckige "Deserét-Store", in welchem sich eine Druckerei besindet. Eine Reihe von Berkstätten sür Handwerker — Schuhsmacher, Tischler, Grobschmiede zc. — und andere kleine Gebäude, worin des "Prästdenten" Arbeiter wohnen, liegen im inneren Hofraum zerstreut. Auch einige Biehhürden besinden sich dort, wo die als Zehent von den Mormonen gelieserten Kinder, Ziegen zc. ein vorläusiges Unterkommen sinden, ehe Brigham sie "für die Kirche" nach den Inseln im großen Salzse — die N. B. sein persönliches Eigensthum sind! — versetzt.

Eins ber ansehnlichsten Bebaute im "Brophetenblod" ift bas nahe beim Ablerthor liegende Bienenftodhaus (bee hive house), fo benannt nach einer Menge von Bienenftod-Modellen, Die baran angebracht find. Die Soniabiene (nach bem Borterbuche ber Mormonen Deferet genannt) ift bas Symbol ber "Beiligen vom jungften Tage". und bies Bebäude murbe ju ihrer Berherrlichung errichtet. Bon ben Mormonen wird Utah (fprich: Puhta) ftets als "Deferet" (Das Land ber Sonigbiene) bezeichnet und ber "Staat Deferet" ift ihr officiofes Ranaan. Bienen habe ich im Territorium Utah jedoch kaum gefehen. Das Bie= nenftodhaus ift ein zweiftodiges, aus Abobes aufgeführtes und von Aufen weiß cementirtes elegantes Bebaube, bas 65,000 Dollars gekoftet haben foll. Auf feinem Dache befindet fich eine Sternwarte, in Form eines Bienenforbes. Früher mohnte Mary Unn Ungell, Die erfte Frau bes Propheten, in jenem Gebaube. Diefelbe hat aber fpater ber holden Amelia Blat machen muffen,

welche jett als Königin im Bienenkorbe neben mehreren untergeordneten Frauen Brigham's residirt. Ferner sinden im "Prophetenblock" das Schulhaus, worin die Sprößelinge des Propheten, etliche fünfzig\*, erzogen werden, die Bibliothek und ein weiß angemaltes Gebäude, wie des Präsidenten Wohnung in Washington "das weiße Haus" genannt, besondere Erwähnung. In letzterem wohnt gegenswärtig Madame Young Numero Eins, die erste rechtsmäßige Frau des Propheten.

Das Wohnhaus bes Propheten Brigham Joung gieht unter allen Bebauben im "Brophetenblod" bie Aufmertfamteit bes Fremben befonders auf fich. Daffelbe wird nach einem gewiß nicht von Thorwaldfen modellirten vor ber Sausthure liegenden fteinernen Lowen bas "Lowenhaus" genannt, ift aber beffer unter bem Ramen ber Sarem Das "Löwenhaus" ift ein zweistöckiges, aus Bolg aufgeführtes langes Gebäube, mit einem Conterrain bagn. Un ber Borberfeite gieht fich eine Reihe von Erterfenftern hin, von benen die Fama behauptet, bag jedes die Wohnung einer Fran bes Propheten bezeichne. Die Bahl ber Frauen bes Propheten vermag Niemand genau anzugeben, außer vielleicht er felber. Trot meiner eifrigften Erfundigungen nach ben Familienverhältniffen Brigham's, fonnte ich in Salt Late City nicht Benaues über jenen intereffanten ftatiftifden Bunkt erfahren. Die Angaben variirten zwischen 18 und 67 Frauen. Geit ber Congreg ber Bereinigten Staaten im Jahre 1862 ein Berbot gegen Bielweiberei in ben Territorien erließ, halten bie Mormonen bie Bahl ihrer Frauen geheim. Obgleich bie "große Bury" in Salt Late City unter Eib von ben in Diensten ber Bereinigten Staaten ftehenden Richtern aufgeforbert wurde, Beweife von Biel-

<sup>\* 1874</sup> hatte fich bie Bahl ber Kinber auf angeblich 65 vermehrt.

weiberei in Utah festzustellen, ift bies bis jetzt nicht gesichehen. Niemand bestreitet, daß bieselbe hier in ausgesbehntem Maße stattfindet, aber die Macht und der Einsluß bes Präsidenten Young sind in Utah berartig, daß die Besamten der Bereinigten Staaten dagegen fast gar nichts auszurichten vermögen.

Das Innere bes Barems blieb für mich leiber terra incognita, und ich mußte mich bamit begnügen, bie Wohnung bes Bropheten von Aufen zu betrachten und über bas elegante Innere berfelben Muthmagungen anzustellen. unter bewegte fich leife eine von ben weifen Garbinen an ber langen Giebelfensterreihe, wo vielleicht eine von ben vielen Mabams Doung ben frechen "Gentile" (wie Alle anderen Glaubens, einerlei ob Juden, Chriften ober Beiben. von ben Mormonen genannt werten) burch ben Faltenwurf eines Borhangs mufterte, als er mit verbachtigen Schritten um bas Saus bes Bropheten fchlich. Den Fremben mer= ben allerlei "Baren" über ben Sarem aufgebunden. muntelt 3. B. von geheimen Baffagen, boppelten Banben, Schapfanimern und - bies halte ich entschieden für eine Berläumdung! - von abgelegenen Zimmern im Gebaube, wo widerspenftige Gemablinnen mitunter von ber Band bes Bropheten gezüchtigt würden. In enger Berbindung mit bem Lowenhause fteht Brigham Doung's "Difice", wo er Frembe empfängt und bie laufenben Tagesgefchafte beforgt. Audienz ift bei ihm leicht zu erlangen, ba er fich ben Fremben gegenüber burdaus nicht verschloffen zeigt. Leiber lernte ich aber ben mobernen Mohomet nicht perfonlich fennen, ba berfelbe gur Beit meines Befuchs auf einer Rundreife im Territorium begriffen mar.

Das häusliche Leben ber Familie Young ist, wie mir aus zuverläffiger Quelle mitgetheilt wurde, burchaus nicht ber Art, wie man es in einem Harem vermuthen mochte. Benn Freunde bes Brafibenten zu Befud, tommen. fo find im Barlor felten andere Frauen als eine von ben brei Favoritinnen Emeline, Luch und Clara fichtbar. gefellichaftliche Ton ift ein burchaus gefitteter. Ift fein Befuch ba, fo beschäftigen fich bie Frauen mit allerlei haus= lichen Arbeiten. Die Saushaltung ift ber in einer Benfionsanftalt für junge Dlabden abnlich, mit bem Unterichiebe, baf bier verheirathete Frauen bie Stelle ber jungen Damen einnehmen. Jebe Mabame Doung befitt ihr abgefondertes hubiches Bimmer ober eine Brivatwohnung, wo fie gang ihre eigene Berrin ift. Bum Bebet ober bei Tifd versammelt fich bie gange Familie, groß und flein. Der Schlüffelbund und die Aufficht über Ruche und Reller wechseln unter ben Frauen von Zeit zu Zeit. 3m Saufe giebt es Rahmafdinen, Spinnraber, Farbefaftden 2c. gur beliebigen Benutung für fammtliche Frauen. Brivatlehrer für ben Unterricht in Musit, Tang und frangosischer Sprache fteben im Dienft, und oft geht es recht luftig im Barem gu, ba Brigham nichts weniger als ein Bhilifter ift. Liebhabertheater fullt mande muffige Stunde aus, und Diejenigen unter ben Frauen, welche fich in ben minischen Rünften befonders bervorthun, fpielen mitunter Rollen im Salt Lake City = Stadttheater. Sogar Dichterinnen giebt es unter ben Frauen im Barem, von benen fich Eliza Snow ale Berfafferin begeisterter Symnen besonders aus= gezeichnet bat. -

Die kurze Zeit, welche ich in Salt Lake Cith verweilte, benutzte ich auf's Beste, um mich mit der Stadt und ihren Umgebungen bekannt zu machen. Great Salt Lake Cith (gewöhnlich Salt Lake Cith, und von den Mormonen Zion oder Neu-Jerusalem genannt) liegt zwölf englische Weilen westlich vom Wasatch-Gebirge und acht Meilen sudöfflich vom großen Salzsee, am rechten Ufer des Jordan-

fluffes, welcher bie Bemäffer bes Utah-See's, eines Gußmafferfee's in ben großen Salzfee ableitet. Im Sommer verschwindet ber Schnee, mit Ausnahme ber bochften Bipfel, gang von ben Bebirgen; im Fruhjahr bagegen find bie blinkenden Rinnen ber Bafatch= und Dauirrh-Bebirge, welche bie Stadt jenfeits einer grunen Cbene umgurten, von herrlicher Schonheit. Das Meufere ber Stadt bleibt fich in allen Theilen berfelben ziemlich gleich. Strafen find burchgängig breit, mit fliefenden Baffern neben ben burch Reihen gruner Baume beschatteten Webwegen und bie meiften Wohnungen find von Obstgarten umgeben. Die Einwohnergahl von Salt Lake City murbe gur Reit meines Befuche auf 15000 Seelen geschätt.\* Die Bahl ber in ihr lebenben Gentiles betrug, außer zwei ober brei Compagnien Ber. St .= Militar, bas in bem vier englifde Meilen öftlich von ber Stadt liegenden Camp Douglas garnisonirte, bochstens vierhundert Röpfe. Mormonen und Gentiles lebten bagumal auf febr gefpanntem fufe mit ein-Brigham batte ben Gläubigen .. im Ramen bes Berrn" verboten, ferner etwas von ben "verd. Gentiles" zu taufen, und ba biefe meiftens bem Banbel oblagen, fo tam ein foldes Berbot fast einer Ausweifung gleich. In Folge beffen lagen Sanbel und Banbel in ber Stadt ber "Beiligen" febr banieber, und Gold, Gilber und Bapier= geld waren fehr knapp geworben. Unter ber arbeitenben Claffe in Galt Late City herrichte viel Armuth, wovon ein Durchreifender taum eine Uhnung haben tonnte. Man er=

<sup>\* 3</sup>m Jahre 1870 betrug bie Einwohnerzahl von Salt Lake City nach bem Census ber Bereinigten Staaten 18,337 — bie bes Territoriums Utah 86,786 Seesen, welche Bevölkerungszahl jedoch in letzter Zeit bebeutend gestiegen ist. Die Bevölkerung bes Territoriums Utah beträgt gegenwärtig (1874) gewiß über 100,000 Köbfe. —

zählte mir, daß bei vielen Familien wochenlang fein Fleisch auf den Tisch tame.\*

Salt Lake City ift nicht nur bas hanbelsemporium von Utah, beffen besiedelter Theil sich, bei einer ungefähren Breite von funfzig englischen Meilen von Oft nach West,

\* Die Bacific-Gifenbabn fowie Die Utab Centralbabn, an beren Bau fich Brigham Doung als Contractor fart betbeiligte, und namentlich bie Entbedung und Ausbente gablreicher ergiebiger Gilberminen haben in ben letten Jahren eine rabicale Ummalgung aller Eigenthumsverhältniffe bervorgerufen. Biele fouft arme Tagelöhner baben fich beim Ban ber Gifenbabn ein fleines Bermogen erworben. und bie Entbedung ber Gilberminen veranlafte eine Menge .. Gentiles" einzuwandern, burch welche bas Mormonenthum in feinen Grunbfeften ericuttert worben ift. Aber burch bie ungewiffen Berbaltniffe ift ein Rudichlag jum Schlechten in bem rafch emporblübenben Territorium nicht ausgeblieben. Die von Brigham Joung im Mai 1867 (furz nach meinem Befuche in Utab) in Galt Late City gegrundete "mormonische Sandelsgenoffenschaft" (Zion's Cooperative mercantile institution), mit Zweiggeschäften (Co-operative stores) in allen Ortichaften bes Territoriums, wo alle Mormonen ibre Gintaufe machen mußten, und bie birect gegen bie Bentiles gerichtet waren, baben bereits eine febr precare Erifteng. Das Centralgeschäft in Galt Late City war im Frühjahr 1874 gezwungen, auf eine Berlangerung ber Bablungsfrift feiner Bechfel angutragen, in Rolge beffen bie Genoffenschaft völlig bemoralifirt worben ift. Um bas Dag bes Unglude voll zu machen, find englifche Capitaliften, welche burd Minenfdwindel in Utab große Summen eingebuft baben, nicht mehr bagu gu bewegen, in ben fonft überaus reichen Utah. Gilberminen ju inveftiren, mas ber Entwidelung bes Landes großen Abbruch thut, und bie Zeiten find wieber einmal fpotticblecht in Bion. Aber bie Gulfequellen Utab's baben fich, namentlich burch ben Bergbau, in letter Zeit jo vortheilhaft entwidelt, bag ein Umichlag jum Beffern nur eine Frage ber Beit ift. Bare bie "Mormonenfrage" beute gufriebenftellend gefoft, fo mußte Utab, welches als Agricultur- und ale Minenland bem Ginwanderer große Bortheile bietet, unbedingt ichnell eine ber blübenbften ganber in ber Union werben. D. V.

in einer Lange von fiebenhundert englischen Meilen von Ibaho bis nach Arizona erftredt, fonbern auch von ben anarenzenben Diftricten ber Minenlander Ibaho, Montana, Whoming, Arizona und Nevada. Durch die von Brigham Doung auf grofartige Beife eingerichtete funftliche Bemäfferung ift ber von ben Mormonen bewohnte Lanbftrid, obgleich urfprünglich nur eine traurige Salbeimufte. Die Rorntammer aller jener Gegenben geworben. Trügt nicht alle Berechnung, fo wird Galt Late City mit ber Beit bie bedeutenofte Inlandstadt zwischen bem Diffouri und ber Sierra Nevaba. Als Culturland ift bas Befitthum ber Mormonen eine herrliche Dafe inmitten jener großen nordameritanifden Salbeiwildnif. Die vielen Bebirgezüge, von benen ber Schnee nur langfam fortichmilgt, haben ben fleißigen Mormonen treffliche Belegenheit jum Irrigiren gegeben, benn an fliegenben Baffern fehlt es bier im gangen Jahre nicht. Ohne eine umfaffenbe Bemäfferung murbe bas Land aber gang werthlos fein. Bo biefe nicht ftattfindet, faugen bie trodenen Winde mahrend ber Commermonate, in benen fast nie ein Tropfen Regen fällt, alle Feuchtigkeit aus bem lehmartigen Boben und zerftoren ben Bflanzenwuchs. Die Bergftrome jum Irrigiren nutbar ju machen, pflegt man biefelben in ihrem oberen Laufe fo zu fagen angu= gapfen und ihr Baffer in gablreichen Ranalen burch bie Felder zu leiten. Da folde Unternehmungen jedoch für ben Gingelnen zu toftspielig find, fo werben fie in ber Regel von Compagnien ober von städtischen Corporationen ausgeführt, und bas Baffer wird gleichmäßig vertheilt. Salt Lake City ift auf biefe Beife mit Baffer verforgt worben, und jeber Sausbesiter tann feinen Garten nach Bedarf bemaffern. In ber Regel genügt es, ben Boben einmal in ber Boche grundlich zu befeuchten. Indem ber Betreffende fein Areal in sieben Theile eintheilt und täglich ein Stud bavon bewäffert, kann er sich die Mühe des Irrigirens bedeutend erleichtern. — Deutsche giebt es verhältnismäßig nur wenige in Zion, und eine deutsche Zeitung kam mir dort nicht zu Gesicht. Ein Buchhändler, den ich wegen dieser in Amerika bei einer so großen Stadt wie Salt Lake City beispiellosen Erscheinung befragte, bemerkte, daß die hier anfässigen Deutschen fromme Leute seien, die sich wenig mit Zeitungssesen besaßten.

Um ben erften Tag meines Aufenthaltes im neuen Berufalem ju einem murbigen Abichluß ju bringen, befchloß ich, am Abend in's Theater zu geben, wo bas Genfationsbrama "Die Braut von Lammermoor", mit Ballet und Befang, und ein Luftfpiel jum Schluffe ber Borftellung gegeben werben follte. Schon oft hatte ich von bem Dormonentheater Bunberbares reben boren, mit bem tas neue Berliner Opernhaus burchaus feinen Bergleich aushalten fonnte. Meine Erwartung stellte fich, wie ber Amerikaner poetisch fagen murbe, "auf bie Fußspiten", ale ich mich in ber Borhalle bes Theaters zwischen ben Schaaren von breitschultrigen Mormonenlords und ihren gablreichen Bemahlinnen nach ber Raffe hindurch ellenbogete. Mir war wiederholt gefagt worben, baf bie Mormonen bas Brivilegium hatten, vom "Bropheten", bem alleinigen Eigenthumer bes Mufentempele, für Debl, Runtelrüben und gelbe Burgeln ale Bablung Billette lofen gu burfen, wohingegen Die Gentiles mit "Greenbacks" (Papiergelt) herausruden muften. An ber Raffe merben feine gelbe Burgeln ange= nommen, wie ich aus Erfahrung positiv fagen tann, ba ich befondere barauf Acht gab.

Ich hatte mir für anderthalb Greenbactvollars ein Billet erworben und verfügte mich auf den ersten Rang. Obgleich das Theater keinen Bergleich mit dem Berliner Opernhause aushielt, so war es doch, ein bischen Schmut

abgerechnet, ein gang respectabler Mufentempel. Bur Beleuchtung biente ftatt bes Kronleuchters eine Reihe von Lamven, die an ben Baluftraben ringsberum angebracht maren. Die Ausstattung bes Buschauerraumes mit ben ungepolfterten Banten war febr einfach, als ob ber Prophet bem republitanischen Geschmad feiner Rachfolger auch in Thalia's Tempel batte Rechnung tragen wollen. Das haus mar von Befuchern angefüllt, beren gesittetes Betragen manchem Theater-Bublifum in ben großen Städten bes Oftens jum Mufter hatte bienen fonnen. Das Barquet mar für bie Mormonengufchauer refervirt und bie Gentiles fanben nur auf ben Rangen Butritt. Die Brivatlogen neben ber Bubne geborten ben angesebenften Mormonenprieftern und bem Brafibenten, nebst ihren gablreichen Familien. In einer Loge gewahrte ich mehrere von Brigham's Frauen, beren Besichtszüge und Bestalt jeboch feineswegs bezaubernt maren und mich bavon überzeugten, bag ber Prophet, wie ich oftere gebort batte, bei ber Auswahl von Bemablinnen für feinen Barem wenig Gefchmad gezeigt bat. Seine Reigung fcbien mir mehr auf handfeste Rorperformen als auf Beift und Unmuth gerichtet ju fein. Uebrigens hatten alle Frauen, Die ich im Theater fah, ftupide und ordinare Befichter; eine nur halbwege hubiche vermochte ich nicht unter ihnen zu ent= beden. Gine von ben Logen ftand leer, ba Brigham Doung, wie bereits ermähnt wurde, abmefend und verreift mar. Drei Baute maren im Barquet für bie fleinen Doungs Daneben faß im Mittelgang Mama Doung refervirt. Numero Gins, Die erfte Frau bes Brafibenten, in einem Schaufelftubl: eine ftattliche Matrone, mit gutmuthigem Beficht. Männer und Frauen hatten im Barquet gefellig neben einander Blat genommen; jedoch waren die Frauen und Rinber, wie nicht anders zu erwarten ftand, weit in ber Mehrzahl. Die Schauspieler, ber Mehrzahl nach Mormonen, machten ber mimifchen Runft Ehre, und einige berfelben entwidelten mehr als gewöhnliches Darftellungstalent Mein Nachbar erzählte mir, baf bie auf ben Brettern. erfte Liebhaberin jur "Familie bes Brafibenten" gebore. Die Bühnenbecorationen, welche pon norwegischen und ichmebischen Rünftlern gemalt werben, maren vorzüglich. und bie Roftume ließen nichts zu munichen übrig. fallend mar mir, baf ein Theil ber Mufici im Orchefter beim Spielen ben but aufbehielt, eine bemofratische Sitte, bie ich nicht billigen tonnte. Conft geborte nicht viel Bhantafie bagu, fich von ber großen Salgfeeftabt in ein Theater an ber Bowery in New-Port ober in bas alte Metropolitan= theater in San Francisco verfett zu mahnen. brachte einen recht angenehmen Abend, und die neue Umgebung unter ber "Elite ber Beiligen" gab mir ergiebigen Stoff ju intereffanten Studien mit meinem Opernauder.

Den zweiten Tag meines Aufenthaltes im neuen Jerusalem benutte ich theils zu eifrigen Erfundigungen über ben Mormonismus und bas Inftitut ber Bolngamie, theils machte ich Spaziergange burch bie Stadt und ihre ibyllischen Umgebungen. Begen Abend besuchte ich bie eine halbe Stunde nördlich von ber Stadt liegenden marmen Schwefelquellen, bei benen eine vortreffliche Babeanstalt eingerichtet ift. Diefe Mineralquellen haben eine Temperatur von +102 Grad Fahrenheit. Das Baffer wird, gehörig abgefühlt, in ein überbachtes Schwimmbaffin geleitet, um welches ein= fache Babegimmer, mit Bannen barin, erbant finb; für bie Bewohner von Galt Late City und bie bestaubten Ueberland-Reifenden eine foftliche Erquidung. Omnibuffe fabren ben Tag über regelmäßig von ber Stadt nach ber Babeanftalt.

Nachbem ich ein erfrischendes Schwimmbab genommen, machte ich mich baran, ben Gipfel bes in ber Nabe liegen-

ben, sich 400 Fuß über ber Stadt erhebenden "Fahnenpic's" (ensign peak) noch vor Sonnenuntergang zu ersteigen, um von dort die Aussicht auf Stadt und Umgebung zu genießen. Die Rundschau von der Höhe dieses Berges war herrlich. Wenn die Mormonen, welche von hier zum ersten Mal den großen Salzsee und sein zu damaliger Zeit wüstes Usergelände sahen, den Blick so zu sagen in die Bergangenheit zurückwersen und das Jest mit dem Damals vergleichen, wird man es begreislich sinden, daß sie sich für das auserwählte Bolk Gottes halten. Hat sich doch ihre neue Heimath binnen weniger Jahre aus einer traurigen Wilste in einen blübenden Garten verwandelt!

Dir zu Fugen lag Galt Late City ausgebreitet, umfrangt von grunen Wiefen und Felbern. Die im hellrothen Blüthenschmud prangenben ungahligen Bfirfichbaume, zwischen benen fich bie weißen Saufer ju verfteden ichienen, gaben bas Bilb eines blühenben Rofenhains, mit Lufthaufern barin, mahrend bie breiten Straffen, welche fich zwischen ben Baumen in langen Linien rechtwinklig burchfrenzten, wie faubere Rieswege ausfahen. Wunderlich nahm fich bas Die Stadt überragende Dach bes Tabernatels aus. Mit bem Ruden, einer urweltlichen Schildfrote, wie fcon gefagt, möchte ich baffelbe vergleichen, oter mit bem unterft ju oberft gefehrten Rumpfe eines Linienschiffs, ober, paffenber noch, mit einer ungeheuren umgeftulpten Fleifchermulbe, wie fie vielleicht ein norbifder Schlachtergott gebraucht hat, um barin ein Dutend gebratene Auerochsen als Imbig für Thor und Frega nach Walhalla zu bringen. Rechts von ber Stadt fclangelte fich ber Jordanfluß, ber feine Ufer stellenweise weit überschwemmt hatte, burch smaragbgrune Wiefen, im Nordweften behnte fich bie blitende Flache bes großen Salgfees bis zum Borizonte aus. In feiner Fluth spiegelten fich ber 7200 Fuß hohe Bic auf ber Antilopeninfel und andere Schneeberge weit im Norben. Die Bcgent in Galt Late City mar eine weite Flache. Felber, Die von einem Netwert fdmimmenber Ranale burchichnitten maren, erftredten fich links vom Bebirge bis an Ein paar Meilen entfernt lagen bort bie ben Jorban. weifen Belte von .. Camp Douglas" auf grunem Anger und hielten Wacht über Die heilige Stadt. Aber ale bas Schönfte im Banorama prangten Die um biefe Jahreszeit alle mit Schnee bebedten Bebirge, welche bie fruchtbare Cbene in weitem Bogen umfpannten. Linter Sand maren es bie Bafatch-Berge, beren bochfte Gipfel, Die "Zwillingspics" (twin peaks), 11,660 Juff über bem Meere aufsteigen, rechts bie niedrigeren aber gleichfalls ichneebededten Oquirrh-Berge, beren nördliche Musläufer fich an ben ichwimmenden Spiegel bes großen Galgfees lehnten. Die Bafatch-Rette, welche fich 7000 bis 8000 fuß über ben Salzfee erhebt. gab mit ihren gezacten Schneegipfeln, Die fich in fconen Formen machtig in ben blauen Mether emporthurmten, ein mabrhaft ichmeizerisches Bilb. Als ber golbene Sonnenball fich in bie wie freudig erglühenden Wogen bes großen Galgfees fentte und bie Bebirge alle auf einmal wie lichterloh brannten, bauchte es mir, bie Natur wolle bas Bild tiefer herrlichen Dafe in ber Bufte mir bem Fremblinge, mit brennenben Farben unauslöschlich in Die Geele malen.

## 2. Brigham Jonng und die Mormonen.

Der Mormonismus ist einer von jenen Anachronismen der Civilisation ber Neuzeit, welche eine auf offenbaren Betrug basirte kirchliche Macht in die Mitte eines aufgeklärten Bolkes gepflanzt hat, dem die vollste Glaubensfreiheit für eins seiner heiligsten, unveräußerlichen Rechte gilt. Grundssatose, mit bedeutenden Talenten und großer Willensstärke ausgerüstete Männer machten eine von ihnen schlau ersachte, in ihren ersten Principien verwersliche Religion zum Hebel einer geistlichen und weltlichen Macht über eine sanatische Menge, kleideten sich in das Gewand von Propheten und wunderthätigen Heiligen und gründeten einen Staat im Staate, dessen abnorme Institutionen gegen Recht und Sitte in einem driftlichen Lande verstoßen, und über dessen ungehindertes Fortbestehen inmitten dieser thatkräftigen, freiesten Republik man erstaunen muß.

Gegen das Ende ber zweiten Decade bieses Jahrhunderts trat in einem obscuren Dorse in Dhio der Lehrer einer neuen Religionssecte mit Namen Joseph Smith auf, gewöhnlich der Prophet Joseph genannt. Nachbem derselbe während mehrerer Jahre die biederen Hinterwäldler mit allerlei sonderbaren Dogmen und Erzählungen von Engeln, die ihm erschienen seien, in Erstaunen gesetzt hatte, trat er im Jahre 1823 mit der absurden Behauptung hervor, daß er die auf Goldplatten eingeschriebenen Schriften der verloren gegangenen Stämme Israels, deren Nachtommen die nordamerifanischen Indianer feien, gefunden Der Engel Gabriel hatte ihm bie Stelle gezeigt, wo bie Tafeln in einer fteinernen uralten Rifte vergraben gelegen, und ihm gleichzeitig ein paar Riefenbrillen guge= ftellt, mit beren Gulfe er bie Bieroglophen barauf zu ent= giffern vermöchte. Bon biefen Blatten überfette er bas "Boot of Mormon", Die goldene Bibel ber Mormonen. welches zuerst im Jahre 1830 im Druck erschien und bie Befdichte und Befete ber verloren gegangenen Stämme Ifraels in langweiliger, von orthographischen und grammatitalifden Fehlern wimmelnber Sprache enthält, und beffen Raubermälfch und fortwährende Widerfprüche bie Behauptung einer göttlichen Infpiration gerabezu lächerlich machen. Auf biefes Schriftftud (von bem jett erwiefen ift, baf ein alter ungebrudter Roman, ben Joseph aufällig in bie Sante betam, ben Sauptinhalt bagu geliefert hat) bafirte Jofeph Smith Die Lehre feines neuen Glaubens, ober vielmehr, wie er fagte, bes alten urfprünglichen, ber im Laufe ber Beit ben Menfchen verloren gegangen fei. Specielle Offenbarungen bienten ihm gur Bervollständigung ber alten Heberlieferungen, und fo entstand nach und nach bas Mormonendogma, welches an Sinnlofigfeit felbst bie Lehren eines Mahomet über-Anfangs murben bie Religionsubungen ber "Beiligen vom jungften Tage (latter day saints)", melchen Namen fich bie Mormonen beigelegt hatten, wenig beachtet. aber ber Brophet Jofeph mit feinen zwölf Aposteln immer fühner wurde und allerlei fremde, bem orthodogen Chriftenglauben schnurstrade widersprechende Lehren öffentlich pretigte, murben biefe, obgleich von Bielweiberei bamals bei ben Mormonen noch nicht tie Rebe mar, ben Ansiedlern im höchsten Grabe auftögig. In bem Städtchen Rirtland in Ohio, wo bas Sauptquartier ber Mormonen mar, rottete fich bas erbitterte Bolt gufammen, theerte und feberte bie

"Beiligen" und jagte fie jum Lande hinaus. Dies war im Jahre 1836.

Die ausgetriebenen Mormonen fuchten in Jaction County, im Staate Miffouri, wo fie bereits fruber eine fleine Rolonie gegründet hatten, ein Afpl, um bort, por Berfolgungen ficher, ein neues Bion ju grunben. Boben jenes County's war ein außerorbentlich fruchtbarer, eine unerschöpfliche Bafferfraft begunftigte bie Anlage von Mühlen und Fabriten. Die Stadt Independence blühte burch die fich in Menge in ihr ansiedelnden Mormonen fchnell empor und die Wildnig verwandelte fich in einen blübenden Mariculturbiftrict. Ginige Jahre lebten bie Mormonen bort in Rube und ihr Wohlstand vermehrte fich rafch; aber ber ihren Ruhrern innewohnende prablerifche Beift lieft fie mit ihren Nachbarn wieber in Conflict gerathen, indem fie behaupteten, baf bas gange Land von Jehovah für fie bestimmt fei und die Ungläubigen mit Feuer und Schwert vertilgt werben mußten. Der fortwährenben Reibungen wurden die hintermaldler überdruffig, und fie fuchten fich ihrer unliebfamen Nachbarn auf eine fummarifche Beife gu entledigen. Die Apostel wurden getheert und gefebert, bie Druderei ber Mormonen wurde niedergebrannt und gegen biefe ein Guerillatrieg eröffnet, ber mit ihrer Rieberlage und Bertreibung endigte. Die Mormonen fammelten fich wieder in ben angrengenden Counties, wo bald bie alte Wirthschaft von neuem losging. Rulett rief ber Gouverneur von Miffouri Die Miliz unter Baffen (November 1838), confiscirte alles Eigenthum ber Mormonen und befahl, fie mit Bewalt aus bem Staate zu treiben, mas benn auch unter unerhörten Graufamteiten gefchah.

Die verjagten Mormonen fanden einen Zusluchtsort in Minois, wo sie am Mississippi die Stadt Nauvoo (fprich: Nowuh) gründeten. Der Plat vergrößerte sich

fcnell, bie Brarie verwandelte fich in blubende Meder, und Sanbel und Banbel gebieben auf bas Bunberbarfte. fcbien, ale ob Gottes Segen bie Mormonen in allen ihren Unternehmungen begunftigte. Bier trat Brigham Doung, ber an Stelle eines abtrunnig geworbenen Apostele ber alten zwölf erwählt mar, zuerft vor bie Deffentlichkeit und madte fich balb burch feine eiferne Billensfraft und unermubliche Thatigfeit bemertbar. Er reif'te nach England und predigte bort ben Mormonenglauben. In Liverpool grundete er bie noch beute bestehende Zeitung ,millennial star", welche bie Grundfate und Lehren bes Mor= monismus vertrat, und, in weiten Rreifen befannt werbend, nicht wenig bagu beitrug, bem neuen Glauben eine Menge von Profelhten zu erwerben, bie von Brigham als will= tommene Berftartungemannschaft nach Nauvoo birigirt mur-Der Brophet Joseph hatte mittlerweile in Nauvoo ben Ban eines Tempels begonnen, von beffen werbenber Bracht bie fabelhaftesten Beschreibungen in Amerika in Umlauf waren. Die maffenfähige Mannichaft ber Mormonen ward unter bem Ramen "Nauvoo Legion" militarifch or= ganifirt, um auf einen voraussichtlichen Conflict mit ben "Beiben" porbereitet ju fein. Jofeph Smith, bem ber Ramm mit feinen Erfolgen gewaltig fcwoll, hatte fogar Die Frechheit, fich im Jahre 1844 als Canbibat fur Die Brafibentenwürde in Bafbington anzubieten. In Nauvoo führte er im Geheimen Die Bielebe unter ben Mormonen ein, welche Neuerung jedoch ben Bentiles nicht lange ver= Wie zu erwarten ftand, blieben ernftliche borgen blieb. Reibungen mit ber andersgläubigen Landbevölkerung nicht aus, ber bie Mormonen und ihre absonderlichen Religions= übungen und Lehren ichon längst ein Dorn im Auge waren. Die Stadt Nauvoo murbe von Bobelhaufen bebroht, benen Smith feine 4000 Mann ftarte "Legion" entgegenftellte.

Da bot ber Gouverneur bes Staates Minois bie Miliz auf, ber Prophet Joseph ergab sich freiwillig und wurde nach dem Städtchen Carthage gebracht und dort in's Gefängniß geworfen. Eine Bande bes über alle Maßen aufgeregten Bolfes nahm das Gesetz in die eigene Hand, erbrach die Thüren des Kerkers und ermordete den Propheten (am 27. Juni 1844), der dadurch zum Märthrer seines Bolfes wurde.

Die Mormonen trennten sich jetzt in verschiedene Factionen. Sidney Rigdon, der erste Rathgeber des Propheten Joseph, nahm die Zügel der Regierung eigenmächtig in die Hand und erließ neue Gesetze und Berordnungen, welche den Zwiespalt nur vermehrten. Da erschien ganz unerswartet der Apostel Brigham Young, der eben von England zurückgekehrt war, unter den sich zaukenden Morsmonen, erklärte Rigdon für einen elenden Betrüger und seine Gesetze für Einflüsterungen des Tenfels, stieß ihn mit allen seinen Anhängern aus der Kirche, versluchte ihn und übergab ihn den Händen Satans auf tausend Jahre. Sich selbst ließ er von den Mormonen zum Präsidenten wählen.

Neuengland hat die Ehre, das Baterland dieses zweiten Mahomet zu sein, der von seinen Nachfolgern "der Löwe des Herrn" genannt wird. Um 1. Juni 1801 erblickte Brigham Young das Licht dieser Welt in der Stadt Whitingham im Staate Bermont. In seiner Jugend war er ein eifriger Anhänger der Methodistenkirche. Er verssuchte sich als Farmer, Anstreicher und Glaser; aber sein Ehrgeiz strebte nach einem höheren Wirkungskreise. Im Jahre 1832 schloß sich Brigham Young den Mormonen an, und jetzt hatte er ein passendes Feld sür seine Thätigseit gesunden. Rasch schwang er sich in der neuen Secte von Rangstuse zu Kangstuse empor, bis er bei dem allgemeinen Wirrwarr nach des Propheten Joseph Tode in

Nauvoo bie Kirche ber "Beiligen vom jungsten Tage" vor gänzlicher Auflösung rettete und ihr zweiter Gründer ward. Während er seine eigene Macht befestigte und vergrößerte, sorgte er nach Kräften für seine ihm am nächsten stehenden Blutsverwandten, die er um sich versammelte und benen er die einträglichsten Ehrenposten gab. Seine Brüder waren ihm am eifrigsten ergeben, sein Bater wurde der "erste Batriarch der Kirche".

Sobald Brigham Doung bie Bugel ber Regierung in Naupoo ergriffen hatte, unterwarf er alle Wiberfvenstigen feinem eifernen Willen, fcudterte bie Schwantenben ein, ermuthigte bie Baghaften und verfprach feinen Betreuen bas Simmelreich. Mit ber nichtmormonifchen Bevolferung fuchte er fich auf möglichst freundschaftlichen Jug zn ftellen und bot Alles auf, um berfelben feinen neuen Unlag zu thatiger Feindfeligkeit zu geben. Balb blühte bie Colonie Rauvoo auf's Neue empor. Aber ber Führer ber Mormonen fah ein, bag bier, berührt von bem vergiftenben Ginfluffe ber "Ungläubigen" und inmitten ber riefigen Culturentwidelung an einer großen Berfehreaber, wie ber Diffiffippi, ein Bleiben feiner Unbanger nicht möglich fei. Schon im folgenden Jahre (1845) begannen bie Berfolgungen gegen bie Mormonen auf's Neue. Brigham befchloft nun, in einer entlegenen Begend einen Mormonenftagt ju grunden, mo ein folder, ebe bie Wogen ber neueren Civilifation ibn erreichten, fich ju felbstftanbiger Große entfalten fonnte. Sein Blid fiel auf bie Wegend jenfeits ber Felfengebirge, welche Fremont eben erforicht und als einer hohen Cultur fähig erkannt hatte, auf ein Land, bas bamale nominell gur De= publit Mexito gehörte und, nur von Indianern bewohnt, fo zu fagen gang herrenlos war. Sobald biefer Entidlng unter ben Richtmormonen bekannt geworben war, gestatteten Diefe, frob, ihre unliebfamen Nachbarn aus bem Lande los

ju werben, benfelben, alles Grundeigenthum in ber Colonie Nauvoo zu veräugern. Sofort machten fich nun auf Brigham's Anordnung ein paar taufend Mormonen als Borbut auf ben Beg, gingen (im Februar 1846) auf bem Gife über ben Miffiffippi und begaben fich nach ber Mündung bes Blatte in ben Miffouri, in welcher Gegend fie auf bie Sauptichaar ihrer Bruber warten und Borbereitungen gur Beiterreife treffen follten. Die Illinoifer trauten jedoch ber Aufrichtigfeit ber Mormonen nicht und fürchteten bie Burudfunft ber Weggezogenen. 218 im Mai beffelben Jahres ber Tempel in Nauvoo unter großen Feierlichkeiten eingeweiht murbe, entbrannte ein neuer Berfolgungefrieg gegen bie Mormonen, ber mit ihrer ganglichen Bertreibung aus Nauvoo (17. September 1846) endigte. Der Tempel in Nauvoo wurde im Jahre 1848 von Branbstiftern in Afche gelegt.

Unter Brigham Young's persönlicher Führung wanberten die Hauptschaaren der Mormonen, gegen 20,000
Köpfe stark, zunächst nach der Mündung des Platte, in die Nähe von Council Bluffs, wo sie von den ihnen vorangegangenen Glaubensgenossen erwartet wurden. Als die lange Bagencaravane mit der heimathlosen Menge von Männern, Frauen und Kindern vorüberzog, tröstete Brigham die Beineuden und entslammte durch sarbenglühende Prophezeihungen die Zaghaften zu neuer Hoffnung. Unter der bei Council Bluffs bis zum Frühjahr verweilenden verwahrlossen Menschenmenge waren die Leiden während des langen strengen Winters herzzerreißend, und Viele ereilte dort ein frühzeitiger Tod.

Der Zug vom Missouriflusse nach bem großen Salzsee fand unter unsäglichen Strapazen und Entbehrungen
statt. Hungerthphus, Cholera und töbtliche Fieber wütheten
entsetzlich unter ber wandernden Menge. Aber Brigham

Doung trieb fein Bolt mit unermublider Energie burch bie pfablofe Bilbnif immer weiter nach Beften. eilte mit ben beften Bferben, Rinbern und Fuhrmerten und einem Gefolge von 142 Mann poraus, Rationen. Saatforn, Saus- und Aderbaugerath mit fich nehmend. Um 24. Juli 1847 erreichte er bas Ufergelande am großen Salgfee, mo er fofort einige Meder mit Rorn bestellte. Blodbaufer zum Schute gegen feindliche Indianer erbaute und Borfebrungen jum Empfange ber großen Mormonenfaravane traf. 3m Berbfte beffelben Jahres langte etma Die Balfte ber Rurudgebliebenen vom Miffouri an, woburd Die Bahl ber Colonie auf etwa 4000 Ropfe anmuche, benen im nachften Jahre ber Reft folgte. Alle Uebrigen maren ben Strabazen und Rrantheiten auf bem Erobus von Nauvoo bis jum großen Galgfee erlegen. Querft maren bie Reuankömmlinge in Bergweiflung, als fie, anstatt ein Land gu finden, wo Mild und Sonig fleußt, eine troftlofe Buftenei Aber Brigham Doung, auf beffen Schultern ber Mantel bes Propheten Joseph gefallen mar, benutte geschickt feine neue Macht. Er verfündete ben Mormonen, ibm fei ein Engel bes Berrn erschienen, ber ihm befohlen habe, bier, an ber Stätte bes jufunftigen Ronigreiches Gottes auf Erben, bie Belte aufzuschlagen. Tropbem er wegen Mangels an Lebensmitteln gezwungen mar, bie Mormonen mahrend brei Jahren, bis bie Ernten jum Unterhalte genügten, auf halbe Rationen zu feten, fügte fich boch bie Mehrzahl von Jenen willig feinen weisen Unordnungen. Den Bergweifelnben flöfte er neuen Muth ein, brobte, ftrafte, prophezeite, und ging, wenn fonft nichts mehr helfen wollte, mit Rath und That voran, - und Salt Late City und bie blubenben Rieberlaffungen ber Mormonen am großen Galgfee find bas rebenbe Zeugniß ber Erfolge von feiner raftlofen Energie.

Bahrend bes Erobus ber "Beiligen" von Nauveo nach Utah brach ber Rrieg ber Bereinigten Staaten gegen Merico aus und burchfreugte bie Plane bes ehrgeizigen Mormonenpropheten. Aber Brigham Doung verftand es. bie neuen politischen Conftellationen gu feinem Ruten aus-Er ruftete ein Mormonenbataillon gegen bie Mexicaner aus und erhielt bafur bebeutenbe Summen von ber Regierung in Washington, wodurch es ihm möglich wurde, fich Lebensmittel zc. für ben Bebarf feiner nach Utah manbernben Schaaren zu verschaffen. Che ber Friede amifchen Mexico und ben Bereinigten Staaten abgeichloffen warb, grundete Brigham Doung ben unabhängigen Staat Deferet, ju beffen Gouverneur er fich felbft, und feinen Freund Beber C. Rimball jum Bicegouverneur creirte. Rachbem bie Bereinigten Staaten bie Dberhoheit über Utah erlangt hatten, erwirfte fich Brigham Doung (im 1850-51) in Bafbington City ben Boften eines Gouverneurs bes Territoriums Utah und ben eines Superintenbenten ber Inbianerangelegenheiten, führte babei aber bie Regierung von Deferét ungenirt fo nebenbei fort. Um bie von Bafbington nach Utah gefandten Civilbeamten fummerte fich Brigham blutwenig und fette ihrer Amtsthätigfeit alle möglichen Sinderniffe entgegen. Offenbar hatte er fich ben Boften eines Gouverneurs ber Bereinigten Staaten nur besmegen verschafft, um ber Centralregierung in Washington bie Doglichfeit zu nehmen, ihre Macht bort zu entfalten, ebe er bie feinige nach besten Rraften befestigen fonnte.

Im Jahre 1853 wurden die Eigenmächtigkeiten bes Gouverneurs Brigham Joung in Utah so arg, daß der Congreß ihn allen Ernstes abzusetzen vorhatte. Als Jenem bieses zu Ohren kam, erklärte er trotig in einer Rede im Tabernakel, daß er so lange Gouverneur von Utah bleiben wollte, bis der liebe Gott sage: "Brigham, Du brauchst nicht

länger Converneur zu sein!" — Die Regierung in Washington konnte Niemanden sinden, der der schwierigen Stellung eines Gouderneurs von Utah gewachsen war und diesen Posten annehmen wollte. Ihr blieb nichts übrig, als Brigham Young auf's Neue zum Gouderneur von Utah zu ernennen, welchen Posten er bis zum Jahre 1857 unbehindert bestleidete. Da ermannte sich zuletzt die Regierung in Washington, welche mit den von ihr nach Utah gesandten Bundesbeamten von Brigham immer verächtlicher behandelt wurde, ernannte A. Cummings zum Gouderneur von Utah und sandte eine Armee von 3000 Mann unter dem Besehl des Obersten A. S. Johnston \* dorthin, um den neuen Gouderneur, nöthigensalls mit Wassengewalt, einzusetzen und seinen Mandaten Achtung zu verschafsen.

Bett fam bie intereffante Episobe bes Mormonenfrieges. Bifante Actenftude murben von beiben ftreitenben Barteien erlaffen. Brigham proflamirte fofort Rriegsgefet, verspottete bie Armee ber Bereinigten Staaten und forberte fie grofprahlerisch zum Rampfe heraus. In einer von feinen Brotlamationen beifit es wortlich: Unfere Reinde fagen, ibre Urmee fame im Ramen bes Gefetes. 3d, Brigham Doung, verfinde hiermit ber Welt, baß fold eine Behauptung fo falfc ift wie die Solle, und daß bie gange Bande folimmer fei, ale ein verrotteter Rurbig. Rommt beran, ihr Taufende von Räubern und Salsabichneibern, ich verfpreche Guch im Damen bes Gottes Berael, bag 3br wie Schnee in ber Julisonne vor meinem Borne verschwinden follt. Die Brafibenten Bolt und Bacharias Taylor braten bereits in ber Solle, und bem jetigen Brafibenten ber Bereinigten Staaten foll es nicht beffer ergeben, fo mahr ich Brigham Doung beife! - Die Mormonen

<sup>\*</sup> Derfelbe fiel als commanbirenber General ber confeberirten Armee in ber blutigen Schlacht bei Shiloh (Pittburg Landing) am 6. April 1862.

befestigten, wie bereits erwähnt wurde, Scho Cason und stießen gewaltig in die Kriegstrompete, jedoch nur in der Absicht, um bei ihrer nicht zu vermeidenden Unterwerfung möglichst günstige Bedingungen von den Bereinigten Staaten zu erlangen. Die Helbenthaten der "Heiligen" beschränkten sich auf das Stehlen von Pferden und ein gelegentliches Plündern von unbeschützten Proviantzügen des seindlichen Truppencommando's. Als Schluß der Kriegsfarce kam ein Compromiß zu Stande, wonach die Militärmacht der Bereinigten Staaten nach Salt Lake Cith hinein und gleich wieder heraus marschiren, Cummings aber als Gouverneur von Utah dableiben sollte.

Die Truppen ber Bereinigten Staaten bezogen ein Lager in Camp Flond, vierzig englische Meilen füblich von Galt Late City. Als auf Anordnung bes Rriegs= bepartements Utah wieber geräumt warb, wurden bie in Camp Floyd angehäuften Borrathe und Transportfuhren aller Art öffentlich versteigert und von ben Mormonen gu Spottpreifen erworben. Bierdurch legten viele von biefen ben Grund zu ihrem nachherigen Wohlstande. Magen von ber beften Bauart, mit vollem Gefdirr und mit je feche prächtigen Maulthieren bespannt, erhandelte Brigham, ber felbstverftändlich ber hauptfäufer mar, ju fünfzig Dollars bie Fuhr - complet. Sped und Schinken taufte er gu Taufenben von Centnern für einen Cent bas Bfund, alle anderen Borrathe ebenfo. Ale bie Bundesarmee von Utah abzog, murben ein paar Compagnien in bem icon genannten Camp Douglas jurudgelaffen, eine Corporalsmache über bas neue Jerusalem, welche Brigham ganglich ignorirte. Sobald fich die Occupationsarmee wieder aus Utah entfernt hatte, begannen Brigham's Uebergriffe von Reuem, und ber von ben Bereinigten Staaten eingesette Gouverneur war und blieb eine vollständige Rull. Diesen betitelte

Brigham Young als "Gouverneur von ben Salbeibufchen" (governor of the sage brush), mahrend er sich selbst "Gouverneur von Utah" nannte.

Wer ben Manbaten bes Bropheten miberfprach, ben verfolgte biefer mit unerbittlicher Strenge. Einzelne Inbivibuen, die fich ihm besonders verhaft gemacht hatten, verschwanden auf feltsame Beife meiftens mahrend einer .. Reife auf's Land", welche Unfalle Brigham allemal ben Inbianern zuschob. Die Daniten ober Racheengel, welche nach bem Boltsglauben bie Bentererolle bei folden "Un= fällen" fpielten, follen auch bei bem Blutbabe Mountain Meabow (10. September 1857) bie Sand im Spiele gehabt haben, wobei einhundertfünfgig Emigranten, unter benen fich eine Angahl von abtrunnigen Mormonen befand, von verkleibeten Indianern ermorbet wurden. In biefe Beit fallt auch ber fogenannte Morrifitentrieg. Gin neuer Brophet, mit Ramen Jofeph Morris, trat unter ben Mormonen in Utah auf und hatte bald gegen 500 Brofelyten gemacht. Brigham Doung, bem bie neue Bemeinde befonders verhaft mar, benutte ihre Beigerung, in ber Miliz zu bienen, ale Bormand gur Berfolgung. Eine Angahl Morrifiten, worunter ihr Führer, murbe getobtet ober ine Befangnif geworfen, ber Reft ver-Ein Schlimmerer Wiberfacher erftand Brigham in jaat. Joseph Smith, bem Sohne bes ermorbeten Bropheten Joseph Smith, ber in Nauvoo ben urfprünglichen Glauben wieder aufrichtete, Jenen fur einen falfchen Propheten erklärte und alle Reuerungen, worunter Die Bolygamie, Die Josephiten find bereits febr gablreich oftlich vom Miffiffippi, und auch in Utah hat Jofeph ber jungere, trotbem Brigham Doung ihn für einen Schmindler und feine Lehren für Ginflufterungen bes Teufels er= flart, viele Unhänger gefunden.

Brigham Doung benutte feine Stellung als weltliches und firchliches Dberhaupt ber Mormonen, um feinen Gin= fluß auf biefelben überall geltend zu machen. Als unum= ichränfter Führer einer Gemeinde von vielen Zehntausenben von arbeitsamen und genügsamen Menschen, bie feinen Man= baten unberingt gehorchten, hat er bie Wildnif in Bahrbeit in einen Garten umzuwandeln gewußt. Rur burch bas cooperative Suftem und eine umfaffende Brigation bes fonst gang unproductiven Landes ist biefes möglich gemefen. Die bebeutenben Mittel, welche bagu erforberlich maren, verichaffte fich Brigham hauptfächlich burch ben Behnten (tithing), Die Baupteinnahme ber Rirde. Beber Mormone ift banach verpflichtet, ben zehnten Theil feines Ginkommens an Die Rirche abzuliefern, ober ben entsprechenden Werth bavon burch gemeinnützige Arbeit abzuverdienen. Neuankömmlinge muffen außerbem ein Behntel ihres Bermögens bergeben -Bieh, Fuhrmerte, Adergerath, Möbeln, Betten, Rochgeschirr, Rleiber 2c. Zugleich werben fie bei ihrem Geelenheil er= mahnt, mit bem gehnten Theil ihres Baarvermogens her-Ber ben Behnten nicht prompt bezahlt, ber auszurücken. wird aus ber Rirche ausgestoßen und verliert ben Segen Des Bropheten. Bum größten Theil wird ber Behnte in landwirthschaftlichen Producten, in Mehl, Getreibe, Dbft, Butter, Rafe, Bornvieh, Pferben, Schafen, Buhnern, 2c. entrichtet, und mande arme Mormonenfamilie knappt fich bas tägliche Bred vom Munde ab, um nicht bes himmlifden Segens verluftig zu werben. Bang mittellofe Familien bagegen, welche nach Utah einwandern, brauchen im erften Jahre ben Behnten nicht zu entrichten. Im ersten Winter werben fie aus ber Rirdencaffe unterhalten, man ift ihnen beim Bau ber Farmgebäude und beim Ginrichten ber Wirthschaft behülflich, fie befommen Lebensmittel, Bferbe, Dofen, Bagen, Saatforn ic. umfonft, und im Fruhjahr bebauen fie ihr Land, und können, wenn sie fleißig sind, bald zu Wohlstand gelangen. Solche Familien sind natürlich die getreuesten Anhänger der Kirche der Heiligen vom jüngsten Tage.

Brigham Doung, ber ein ausgezeichneter Financier ift, versteht es, alle Lieferungen bes Behnten vortheilhaft zu ver-Die gablreichen Arbeiter, welche von ihm theils für Brivatzwede, theils am Tempel, Tabernafel und anderen öffentlichen Bauten angestellt find, erhalten ihren Lohn meiftens in Broducten, und zwar zu hoben Breifen, ausgezahlt. Die übrig bleibenben Borrathe werben entweber in Waarenlagern für Baar verfauft ober nach ben angrenzenden Minenländern gefandt und bort an Die Goldmafder für Goldstaub verhandelt. Den Sped und bie Schinken, welche Brigham in Camp Flond fur einen Cent bas Bfund taufte, berechnete er feinen Arbeitern gu einem viertel Dollar bas Bfund. Für ben Bau bes Salt Lake City=Ctabttheaters hat er auf biefe Beife 200,000 Dollars ausgegeben. Geine Refibeng, fein Barem und die Bebaube im . Brophetenblod" feine gablreichen Farmen und Bebäulich= feiten aller Art, Baumwollenfabriten, Gage- und Mehlmühlen, ec., Die im Territorium zerstreut liegen, toften ihm einen mahren Spottpreis. Bon England aus befam er 100,000 Dollars in Gold zum Bau bes Tempels zugeschickt, welche Summe er einfach behielt und bafur ben Arbeitern Sped und Debl vergutete. Welche enormen Gummen ber fpeculative Brophet auf biefe Beife bereits eingefädelt hat, bavon fann man fich einen Begriff machen, wenn ich fage, baf ber Behnte von ber europäischen Miffion allein ihm minbeftens eine halbe Million Dollars eintrug. Da von jeber alle Controlle über ben Behnten gefehlt hat, fo fonnte Brigham bamit Schalten und thun, wie er Luft hatte. 3m Behntamt find eine Menge von "Clerke" angestellt, Die wenig ober gar nichts zu thun haben, mit Jahresgehalten von taufend

Dollars und mehr, und die so zu sagen des Präfidenten Leibgarde bilden. Ihre Mußezeit widmen diese interessanten Jünglinge dem Dienst ber Musen, indem sie im Salt Lake City-Stadttheater spielen, was Brigham, ber auf biese Beise die meisten Schauspieler umsonst hat, wieder manchen "ehrlichen Pfennig" einträgt.

Die Finanzspeculationen des Propheten beschränken sich jedoch keineswegs auf die Berwaltung des Zehnten. Mit irdischen Gütern besonders reich gesegnete Brüder schickt derselbe, oft auf mehrere Jahre, nach auswärtigen Missionen, verwaltet in ihrer Abwesenheit deren Bermögen, oder kauft ihnen ihr Hab und Gut zu niedrigem Preise ab. Ben der Prophet zu einem solchen Ehrenposten auserwählt hat, der muß sich sofort auf die Wanderung begeben, oder er wird aus der Gemeinschaft der "Heiligen" ausgestoßen. Zusgleich giebt dies eine trefsliche Gelegenheit, um solche Mitzglieder der Gemeinde, welche einen besonders rastlosen Geist zeigen, in die Fremde zu schicken, wo sie sür ihre Eitelkeit und ihren Fanatismus ein weites Feld sinden und dabei Brigham daheim nicht unangenehm werden können.

Bei der Bestitergreisung von Utah vertheilte Brigham Joung die einträglichsten Domänen, Wasserprivilegien, Fähren, Holzungen, Wiesengründe zc. unter die Führer der "Heiligen", er selbst aber nahm den Löwenantheil. Außerdem ließ er sich von der Legislatur des "Staates Deserét" anssehnliche Landschenkungen machen, so daß so ziemlich all das beste Land in Utah ihm und seiner Familie gehört. Aus der Bundescasse in Wasshington Sith bezog er viel Baargeld zur Errichtung von Staatsgebäuden, welche er nach oben genanntem Plane für Productenlieserungen ersbauen sieß. In Salt Lake Sith hat er sich mit den größten Handelssirmen associiet, er ist Director einer Bank, hat das Monopol einer Branntweinbrennerei und ist Eigenthümer

bes Stadttheaters. In den Landbistricten besitzt er viele Sägemühlen, Farmen, Meiereien 2c. Eine Telegraphenleitung, die alle bedeutenderen Niederlassungen in Utah versbindet, gehört ihm allein, und neuerdings machte er einen Contract mit der Unionpacisic-Eisenbahngesellschaft, wodurch er sich verpslichtet hat, 200 englische Meilen jener Bahn zu bauen. Mit einem Wort, wo etwas zu verdienen ist, da ist Brigham Joung dabei und spielt in jedem Falle die erste Rolle. Sein Vermögen, wovon er in Vaar große Summen in öftlichen Vanken und in der Vank von England angelegt haben soll, schätzt man auf mindestens zehn Millionen Dollars Gold.

Wundern muß man fid, wie es möglich gewesen ift, baf Brigham Doung einen folden Ginfluß über Die Dormonen erlangen tonnte, bag fie feinen Manbaten blindlinge Folge leiften. Aber er hat feine Seerde ausschlieflich unter ben nieberften Bolteflaffen in Europa ansgefucht, mit benen er, ba bie gange Mormonenreligion auf Aberglauben bafirt ift, so ziemlich thun fann, mas er will. Führer ber Mormonen, welche natürlich gang im Intereffe bes Bropheten handeln, fonnen einigermaßen auf Bilbung Unfpruch machen, und unter ihnen findet man in ber That geriebene Leute, meiftens Pantees vom reinften Baffer, bie auch in ben großen Statten bes Dftens nicht zu ben verlorenen Schafen gablen möchten. Man braucht nur bie Befichter ber Mormonen anzusehen, benen man in ben Strafen von Salt Late City begegnet, um ihre Berfunft errathen zu konnen. Die Salfte von ihnen ftammen von ben britischen Infeln, mo fie augenfcheinlich auf ber niebrigften gefellichaftlichen Stufe geftanden haben, und Schmeben, Danen und Norweger find besonders ftart unter ihnen vertreten. Deutsche giebt ce gottlob nur wenige unter ben "Beiligen". Bolen, Frangofen, Finnen, Islander, Bolynefier,

Oftindier 2c. sind jede Nation mit einigen Exemplaren verstreten. Auch die Juden haben einen Delegaten in der polysgamischen Gesellschaft. Brigham behauptet, es gebe fünfzig Nationalitäten unter den Mormonen in Utah.

Auf claffifde Bildung macht Brigham Doung feinen Unfpruch; aber feine Rebeweife hat etwas Urfräftiges, bas Ginen bie grammatitalifden Ungeheuerlichfeiten, benen er fich öftere fculbig macht, vergeffen läßt. Gein Aubitorium weiß er burch Ausfälle gegen bie Bentiles und burch intereffante Anekboten zu feffeln. Die Bunber, welche Gott an ihm offenbart, bezweifelt von ben Gläubigen Riemanb. 3m Tabernafel ergahlte er einmal, baf er achthunbert Meilen weit mit nur breigehn und einem halben Dollar "Greenbacks" im Roffer gereif't fei. Aber bas Gelb hatte für alle Ausgaben genügt, benn jeben Morgen batte bie= felbe Summe (genau breigehn und einen halben Dollar "Greenbacks") wieder im Roffer gelegen - "from the Lord!" - Dag ber liebe Gott fich neuerbings mit Bapier= fdeinen ftatt mit grob Courant befaßt, ift jebenfalle intereffant! - Ein anderes Mal ergahlte Brigham, er habe einer armen Frau fünf Dollars aus feiner linten Beften= tafche ale Almofen gegeben. Um nächften Tage hatten gebn Dollars in berfelben linten Beftentafche geftedt, fo mahr er Brigham beige! gleichfalls - "from the Lord!" Bahrend ber Bredigt instruirt er nicht felten bie Gemeinde in ber Landwirthschaft - wie man pflügen und faen folle, auf welche Beife ber Boben am vortheilhafteften bemäffert werbe, wann Baume umgepflangt, gepfropft und befchnitten werben follten, wie man am beftem Sammel icheere, Rafe und Butter mache, Tleifch einfalge, Schinken und Burfte räuchere, Rapannen verschneibe, Schweine mafte, bie Racen der Bferde und bes hornviehs verebele zc. Bolitifche Tages= fragen werben breit erörtert. Soll eine öffentliche Babl

stattsinden, so spricht Brigham, nachdem er zuerst gesagt, daß Jeder frei stimmen könne, wie er wolle, im Tabernakel seine Meinung aus, für wen er stimmen werde, — welchen "Wink mit der Scheunenthüre" die gehorsame Gemeinde natürlich versteht und wie ein Mann gerade so stimmt, wie der Präsident.

Begen Fremde ift Brigham Doung zuvorkommend und gaftfrei, wie es alle Mormonen find, und Jeber, ber ibn befucht, wird von ihm eingenommen. Bon ben Mormonen . wird er formlich vergottert. Dit einem Wort, ber Brophet ift jum Berricher wie geboren. Die geordneten Buftanbe in Utah geben hierfür einen fchlagenden Beweis. Es ift eine unbeftreitbare Thatfache, baf bie Mormonen arbeitfamer und orbentlicher find und ben Befeten (o. h. ihren eigenen) unbebingter gehorchen, als irgend eine andere Claffe von Ginmohnern auf biefem Continente, Diebstahl, Truntenheit, unmorali= fcher Lebensmandel, Schlägereien und Strafenunfug gehören in Salt Late City und in ben fleineren Ortichaften gu ben großen Geltenheiten. Brigham Doung bestraft Ruheftorer jedweber Art mit eiferner Strenge. Als Landwirth fucht er in ber Welt feines Bleichen, und feinen weifen Anordnungen allein verbankt Utah feinen gegenwärtigen Wohlstand. Bang Utah ift fo zu fagen eine große Blantage und Brigham Doung ift ber Bflanger, bem Jebermann unbedingt Folge leiftet. Reich ber Mormonen in Utah mit Brigham's Tobe gerfallen und welchen Ginfluf bie Bacificbahn auf ben Beftand beffelben haben wird, läßt fich nicht vorherbestimmen. Es hat ben Unichein, baf Brigham feine Schöpfung mit ftarter Sand, fo lange er lebt, jufammenhalten, aber nach ihm die Mormonenfirche und ihre weltliche Macht in Utah in ben Wogen ber Civilisation, Die über fie hereinbrechen muffen, Schiffbruch leiben wirb. In ber Culturgeschichte ber Bereinigten Staaten von Nordamerita wird Brigham

Doung's Name ehrenhaft fortleben; benn burch seine rastlose Energie und die Pflanzung der Mormonen im großen Salzsee-Beden wurden die Wildnisse im Innern dieses Constinentes der Civilisation erschlossen und damit der Grund zu künftigen blühenden Staaten gelegt. Ein Mann wie Brigham Young, der, ganz auf seine eigene Kraft angeswiesen, inmitten einer ungeheuren Wüstenei ein blühendes Gemeindewesen schaffen konnte, gehört gewiß zu den besdeutendsten Erscheinungen dieses Jahrhunderts!

Noch einige Bemerkungen über die complicirte Religion der Mormonen und ihre besondere Institution in Utah, die Bolhgamie.

Rach bem Mormonenglauben existiren viele Götter von verschiedener Bervolltommnung, und zwar beiberlei Befchlechte, Die auf ben gahllofen Sternen im Beltall gerftreut wohnen. Für uns Menfchen hat aber nur ein Gott Bebeutung, Gott ber Bater, welcher bie Menfchen und bie Erbe geschaffen hat. Bon ihm werben unfere Geelen im Simmel gezeugt und bann in menfchliche Rorper auf bie Erbe verpflangt. Gott ber Bater hat bie Geftalt eines Mannes, mit menschlichen Leibenschaften, und ift aus geiftiger Materie gebilbet, bie fich von ber forperlichen nur burch ihre Feinheit unterscheibet. Gott ift allmächtig, aber nicht perfonlich allgegenwärtig, in welcher letten Eigenschaft er vom beili= gen Beifte erfett mirb. Jefus Chriftus mar ber naturliche Sohn von Gott bem Bater und befaf ben Beift Gottes in einem menfdlichen Rorper. Bon Gott bem Bater unterfcheibet er fich nur baburch, baf er ber jungere von beiben ift. Gott ber Bater führt ale ber altere bas Brafibium im Weltall. Der Beilige Beift ift ein bas gange Weltall burchbringenbes electrifches Fluidum, burch ihn finden alle Bunber und Offenbarungen ftatt. Durch Banbeauflegen eines bagu autorifirten Priefters fann ber Beilige Beift jebem

Menschen mitgetheilt werben, ber alsbann Wunder zu thun vermag, z. B. prophezeihen, in fremden Sprachen reden, Kranke heilen 2c. Der Urgott, der Stammvater aller ans deren Götter, residirt auf dem Sterne Kolob, im Centrum des Weltalls. Dieser Stern dreht sich in tausend Erdzighren ein Mal um seine Achse, und eine Umdrehung des Kolob ist so viel wie ein Tag für den Allmächtigen.

Es giebt brei Simmel, einen telestischen Simmel, einen irbifden Simmel und einen bimmlifden Simmel. letigenannten werben von ben Seelen ber Abgefchiebenen nach Rangclaffen bewohnt, mahrend ber telestische Simmel ben Böttern, Engeln zc. jugewiesen ift. Der teleftifche Simmel wird burd bie Sterne bargeftellt, ber irbifche Simmel burd ben Mond, ber himmlische Simmel burch bie Der himmlische Simmel ift gegenwärtig für bie verstorbenen Mormonen refervirt, wird aber nach ber Wieberfunft Christi auf die burch ihn verfeinerte und verklärte Erbe verlegt merben. Chriftus wird Jerufalem wieder aufrichten, und Bion wird in Jadfon County in Miffouri ge= Die Bolle ift nur für folde bestimmt, welche baut werben. gegen ben Beiligen Beift gefündigt haben, b. b. bie von ber mahren Rirche, ber fie beigetreten maren, wieber abgefallen find, fowie für einige Ergfünder, worunter fich mehrere Brafibenten ber Bereinigten Staaten, welche bie Mormonen verfolgt haben, befinden. Bott ber Bater bat ben alten mabren Glauben, ber verloren gegangen mar, bem Bropheten Joseph Smith wieder offenbart. Alle, Die Joseph als Bropheten anerkennen und von Jemanden getauft morben fint, ben er ober feine Rachfolger bagu autorifirt haben, find bie Beiligen vom jungften Tage und werben mit Chriftus taufend Jahre lang auf Erben regieren.

Die inneren Angelegenheiten ber Rirche werben burch ben Präfibenten, bem zwei Rathgeber zur Seite fteben, burch die Collegien der zwölf Apostel, der Siedziger, der Hohenpriester, der Patriarchen und der Aeltesten, einen Hohen Rath und die Aaronische Priesterschaft verwaltet \* Der Gottesdienst der Mormonen besteht aus Gebet, worin sich Bitte um Segen für ihren Präsidenten und Berswünschungen gegen ihre Feinde vereinigen, aus dem Singen von weinerlichen Hymnen, die ein Abklatsch aus methodistisschen Gesangbüchern sind, sowie aus Vorträgen über postitische und nationalöconomische Fragen.

Mit der Lehre von der Polygamie, welche der Brophet Joseph bereits in Nauvoo insgeheim einführte, trat Brigham Young am 29. August 1852 in Salt Lake City zum ersten Male öffentlich hervor. Niemand, der bereits im Besitz einer Frau ist, darf nach jener Lehre eine zweite nehmen, ohne erst den Prästdenten der Kirche deshalb um Erlaubniß gefragt zu haben, der seinerseits mit Gott dem Bater über das Annehmbare des Borschlags Rücksprache halten wird. Auch muß der Applicant die Zustimmung der Eltern seiner Braut, der seiner ersten Frau und der Auserwählten selbst haben. Berweigert die erste Frau ihre Zusstimmung, so kann der polygamische Candidat an den Prässtdenten appelliren, und ist jene nicht im Stande, triftige Gründe anzugeben, weshalb ihrem Gemahl der Trost einer

<sup>\*</sup> Wer sich sür bas Mormonenthum und die Geschichte ber Seiligen vom jüngsten Tage besonders interessirt, dem kann ich Robert von Schlagintweit's neuestes Buch (Die Mormonen oder die Heiligen vom jüngsten Tage, von ihrer Entstehung dis auf die Gegenwart. Con und Leipzig, 1874, bei Sduard Heinrich Mayer) besonders empsehlen. Der gelehrte Verfasser hat in jenem Berke eine aussührliche Schilberung der Mormonen, ihrer Geschichte ihres Glaubens 2c., nach den neuesten Quellen gegeben, eine Arbeit, die sich durch populäre Schreibart und objective Varstellung gleichmäßig auszeichnet.

Th. Af.

zweiten Frau verfagt werben folle, fo wird ihm bennoch gestattet, biefe beimzuführen. Frauen werben entweber für bas Zeitliche ober fur bie Emigfeit ober fur beibe Falle, oft verfchiebenen Mannern zugleich "angefiegelt". Bei einer folden Che gebort bie Frau bem einen Gemahl fur biefe Beit, mahrent fie nebst ihren Rinbern einem Unberen für Die Ewigfeit anbeimfällt. Brigham hat vier folder Frauen, welche nach ihrem Tobe mit ber Nachkommenichaft bem Bropheten Smith überliefert werben follen, mahrend Jener fich mit zeitlicher Cheftantefreute begnugt. Db Smith im himmel feine Zustimmung ju bem Frauen= und Rinber= handel geben wird, mochte wohl zweifelhaft fein! - Brigham find eine Menge Frauen, Die aber nicht im Sarem aufgenommen find, für bie Ewigkeit angefiegelt, - meiftens alte Jungfern, bie fich im Simmel für bie gezwungene Entfagung auf Erben zu entschädigen gebenten.

Unter ben Mormonen ift fogar bas Beirathen von Salbgeschwiftern erlaubt, und ein befonders Frommer barf Mutter und Tochter zugleich an ben Altar führen. Mander Beiliger heirathet fur Zeit und Emigfeit gleich ,, bie gange Familie", damit Mutter und Töchter bis an's Ende ber Tage jufammen leben fonnen. Die verschiebenen Bermandtfchaftegrabe, welche burch folde Chen entstehen, find oft recht originell. Ein Mormone fann 3. B. leicht fein eigener Grofvater ober fein eigner Gobn werben, und bie angenommenen Bezeichnungen von Mutter, Schwester und Tochter find unter ben Mormonenfrauen burchaus nicht flichhaltent. Es ift oft fdwerer, bei ben Beiligen einen Bermandtichaftsgrad zu bestimmen, als einen verwidelten Rebus zu lofen. Brigham hat burch feine vielen Frauen und Stellvertretungsfrauen und feine mit Frauen gefegneten Bruder und Bettern fo viele Familienbante in Galt Lake City gefnupft, bag er mit ber halben Stadt verwandt ift. llebrigens haben feines=

wegs alle Mormonen in Utah mehrere Frauen; nicht ein= mal ber vierte Theil von ihnen treibt, namentlich wegen bes Roftenpunktes, practifc Bolngamie, und zwar find es nur bie Rubrer ber Rirde, welche einen formlichen Sarem befiten. In moblgeordneten Mormonenfamilien, wo mehrere Frauen einem Manne angesiegelt find, führt allemal bie erfte Frau bas Brafibium im Saufe, b. h. wenn bie gange Familie beifammen wohnt. Aber bies ift burchaus nicht immer ber Fall. Ein Mormone heirathet g. B. vier Frauen. Mit einer lebt er gu Saufe; Die anderen brei führen eine Saushaltung für fich in einer befonderen Bobnung in bet Stadt ober auf bem Lande, verbienen Gelb mit Bafden, Raben, Sanbarbeit u. b. m. Gelegentlich befucht ber polygamifde Gemahl feine weiblichen Rolonisten, caffirt bie Ersparniffe berfelben ein und laft fich von ihnen bemirthen; ein Schlaraffenleben, welches ben Reib manches unbeweibten Gentiles erregt!

Brigham vertheidigt die Polhgamie von verschiedenen Standpuncten — biblischen, staatlichen und gesellschaftlichen. Ueber die gleichmäßige Vertheilung der Geschlechter, als eisnen Hauptgrund gegen die Bielehe, kommt er leicht hinweg. Tausende von Männern leben, wie er sagt, freiwillig im Cölibat, während es unter einer Million Frauen kaum eine einzige giebt, die nicht gern einen Mann nehmen würde, könnte sie nur einen bekommen.

Seit im Congreß ber Bereinigten Staaten viele Stimmen gegen bie Bielweiberei laut geworben sind und bereits mehrere Male Gesetvorschläge gemacht wurden, dieselbe mit Gewalt in Utah zu unterdrücken, sind die Mormonen sehr schweigsam über ihre "specielle Institution" geworden. Zu wünschen ware, daß Brigham in nicht allzuserner Zukunft als Prophet den Heiligen vom jüngsten Tage verkündete: ber liebe Gott habe sich die Polygamie überlegt und als

nicht zeitgemäß wieder abgeschafft! — Daß dies gegen alle Begriffe von Sittlichkeit und heiligkeit der Ehe in einem driftlichen Lande verstoßende Institut auf die Dauer, wenn Utah durch die Pacificbahn in enge Berührung mit den übrigen Landestheilen der Union gekommen ist, nicht fortsbestehen kann, muß auch ihm klar sein. Wollen sich die Mormonen im Glauben von ihren Führern noch serner humbuggen lassen, so geht das im Grunde genommen Niemanden etwas an; aber mit den Civilgesetzen der Bereinigten Staaten dürsen sie nicht in Conslict gerathen, und es darf nicht dieselbe Handlung in einem Theile der Union erlaubt sein, die in allen anderen Theilen dersselben für ein Berbrechen gilt.\*

<sup>\*</sup> Mit ber Bielweiberei in Utah fteht es gegenwärtig (1874) in Utab nicht beffer als im Jahre 1867 und bie Beiligen find fo obstinat gegen bie Regierung ber Bereinigten Staaten wie je. Dbgleich Brigham Doung bereits im April 1873 fein Amt als Berwalter ber Rirche niebergelegt und fich auch von ber co-operativen Sanbelsgenoffenicaft und bon anderen Memtern gurudgezogen bat, ift fein Ginfluß auf bie innere Leitung aller bas Mormonentbum betreffenben Angelegenheiten boch berfelbe geblieben. Daburch, bag ben Frauen (feit bem 12. Februar 1870) Stimmrecht in Utah ertheilt murbe, haben fich bie Mormonen ihre Majoritat ben Gentiles gegenüber zu erhalten gewußt. Allerbinge fehlt es nicht an Zwiftigfeiten unter ben Beiligen, aber bie Rirdenpartei bat bie Liberalen in ben letten Bablen bennoch ju folagen gewußt. Der gegenwärtige Gouverneur von Utab G. E. Boobs fein after Befannter von mir aus Oregon) bat feine liebe Roth mit ben Beiligen, bie ibm "bie Bolle beiß machen." Dit bem in Camp Douglas garnifonirenben Militarcommanbo ber Bereinigten Staaten find Reibereien an ber TageBorbnung, bie Polizei in ber großen Calgfeeftabt arretirt bie borthin tommenben Colbaten unter ben nichtigften Bormanben. Der in Camp Douglas commanbirenbe Officier hat fich bereits an ben Brafibenten Grant um Gulfe gewenbet, ba er, nach feinen eigenen

## D.

## Von der Mormonenstadt am Salzsee nach dem Goldlande Idaho.

## 1. Nordwärts zum Schlangenfluß.

Der 10. Mai 1867 fand mich auf's Neue auf ber Reise, diesmal birect nach Norben, dem Goldlande 3baho gukutschirend, bem Ziele meiner 1500 Meilen langen Stages

Borten, "machtlos fei, bie Gefete gur Geltung an bringen". Der in Utah tagenbe Berichtshof ber Bereinigten Staaten ift in eben fo folimmer Lage wie bie Militarmacht, und ber Richter, welcher es unmöglich fant, einen gegen Brigham gefällten Urtheilsspruch ausjuführen, fagte (im Februar 1874): "ich muß bas bemuthigenbe Beständniß machen, bag ich bier vollständig machtlos bin. Jebermann in Utab weiß, baß Brigbam Doung über bem Gefete ftebt 2c." - Daß folde Buftanbe in Utab auf bie Dauer unmöglich find, muß jebem Unbefangenen einleuchten. Wie fich bas Mormonen-Broblem lofen wirb, ob burch Baffengewalt von Augen, ob burd inneren Berfetungsproceg in ber Rirche ber Beiligen, läßt fich allerbinge ichmer vorausfagen. Lange wirb Brigham Doung, ber bereite 73 Jahre gahlt, wohl nicht mehr leben, und es icheint faft, baf fich bie Regierung ber Bereinigten Staaten ichent, bei feinen Lebzeiten bie Initiative zu ergreifen. Daß aber nach bes Propheten Tobe Utab ichlimme Tage bevorsteben, biefes vorauszusagen, bagu bebarf es mabrlich feines Bropheten! Der Berfaffer.

fahrt. Roch 500 englische Meilen und ich follte mein "Elborabo" erreichen. Da ich bereits fo an 600 Stunden qurudgelegt, feit ich bie Stadt Solomon in Ranfas verlaffen. fo tam mir biefes lette Sauptbrittheil meiner Ueberlandreife übrigens gar nicht mehr fo lang vor. Die Stage= tutiche ichien mir nur ein Balantin auf Rabern zu fein, allerbings mitunter etwas unbequem, namentlich wenn fie, wie amischen Denver und Salt Late City, balb ein Schmutsmagen, bald ein Rafig ober ein Rumpelmagen mit Boftfadtiffen mar, und bie Baffagiere meilenweit burch tiefen Schmut und halbgefchmolzenen Schnee nebenber fpazieren mußten. Aber baran gewöhnt man fich balb und ich fann nicht läugnen, baf ich bas vielfeitige Fuhrmert, Stage genannt, wirklich lieb gewonnen. Das Wetter am beutigen Morgen mar munbericon; eine luftige Gefellicaft von Goldgrabern aus Montana hatte ich zu Reifegefährten, und als ich bei bem Ruticher auf bem boben Bod einer eleganten Concord-Stage Blat nahm und unfer muthiges Sechsgefpann von berrlichen Braunen, blant geftriegelt ale ob fie foeben aus einem toniglichen Marftall famen, burch bie ibyllifchen Strafen von Salt Late City fprengte, ba marb mir wieber einmal fo recht fannibalifch reifewohl.

Die breite Oft-Tempelftraße ging es raffelnd entlang, die um die achte Morgenftunde bereits von Fußgängern und Fuhrwerken lebendig war; linker hand blidte das riefige Schildkrötendach des Tabernakels zum letten Male auf mich herab und rechts hinüber warf ich einen Scheidegruß nach Brigham's ichllischem harem. Die blühenden Pfirsichbäume nickten im hellrothen Frühlingsschmuck über die hohen Steinwälle vom Prophenblock, und die Baffer sprudelten neckisch und klar unter dem Schatten grüner Acacien und canadischer Pappeln an den breiten Gehwegen bahin, der himmel schaute so blau, die Gebirge leuchteten so silbern und die

Menschen grüßten so freundlich, als ob Alles, Natur und Menschen, ihr Sonntagstleid angezogen, um mir ein fröhliches "Good bye!" von ber Stadt ber Beiligen nach= zurufen.

Balb hatten wir bie "warmen Baber" erreicht; am fuße bes Fahnenpice rollten wir bin, von beffen Bipfel ich am letten Abend eine fo berrliche Runbichau genoffen, und nicht lange mabrte es, fo lag bie beilige Stadt in bem idimmernben Bluthengarten weit hinter uns. Drei und eine halbe englische Meilen von Salt Late City paffirten wir eine zweite beife Schwefelquelle, in ber man Gier in fünf Minuten bart toden tann. Die Quelle fprubelte aus einem Felfen bervor und bilbete ein fleines Baffin, in bem bas frustallhelle Baffer auf fmaragbgrunem Moosgrunde fich feltfam ausnahm. Wir tamen jett burd anfebnliche Mormonenniederlaffungen. Rechts hoben fich bie Berge nabe am Wege empor, linke lagen grune Felber und Biefen, von Bunberten von Bemäfferungsgraben burchichnitten, und erftredten fich bis jum fchimmernben Spiegel bes großen Schmude Wohnungen und Farmgebaube lagen Salzfees. in Barts von Obstbäumen verftedt, Die alle in voller Bluthe ftanben. Auf ben fernen Infeln im Galgfee ragten fteile Bergtuppen empor, bier und ba noch mit Schnee bebedt.

Der Rutscher, mit dem ich bald intim wurde, war ein Texaner, ein wettergebräunter, verwogen aussehender Gesell, der aus demselben Orte herkam, wo ich mehrere Jahre lang vor dem amerikanischen Bürgerkriege gewohnt. Ich hatte die Ehre, daß er sich meiner Wenigkeit wohlswollend erinnerte. Er behauptete sogar, einmal in meinem Store ein Paar Stieseln gekauft zu haben, die aber spottsschlecht und sehr theuer gewesen seien, was ich jedoch entsichieden in Abrede stellte, da mein Schuhzeug in Texas stets großes Renommee gehabt. Während des Krieges hatte

er in ben confoderirten Beerschaaren unter General Brice in Miffouri und Artanfas gebient. Seinen Reben nach hielt ich ihn ftart in Berbacht, bag er fich bort ale "Jahhamter" (Bufchtlepper) unter bem berüchtigten Guerilla Quantrell für bie "verlorene Sache" nutglich gemacht. Dach bem Zusammenbruche ber "Confeberach" war er nach Utah ausgewandert. Er vertraute mir an, bag er fich in eine von bes "Bräfibenten" Frauen mit Ramen Darh fterblich verliebt hatte und nachstens eine Offenbarung vom lieben Gott erwarte, bie ihm gestatten werbe, Mary gewaltsam ju entführen und mit fich nach Texas zu nehmen. Freund Briaham follte ben unmoralifden Gefellen aufs Rorn nehmen, ber ihm ben Sausfrieben ftoren wollte, und feine revolutionaren Ibeen vom rebellifden Guben fogar bis nach ben friedlichen Bfirfichhainen von Deferet zu tragen fich erfühnte.

Wir fuhren am großen Galgfee bin und tamen burch ansehnliche Städtchen, Centreville, Farmington und andere, in benen bie Mormonen uns freundlich gruften. Wo man hinfah, zeigten fich bie Früchte ihres Fleifes - freundliche Bohnungen, anfehnliche Farmgebaude und Stallungen, machtige Beu- und Rornichober, ichmudes Bieb, berrliche Obstgarten und wohlbebaute Felber, Die von gablreichen Irrigationecanalen burchichnitten waren. Je mehr ich von ber Industrie ber Mormonen fah, um fo mehr mußte ich erstaunen über bie Dacht und ben Willen eines Mannes, bem ein ganges Bolt freiwillig unbedingt gehorchte und, feinen weifen Anordnungen folgend, eine Galbeimilbnig in wenigen Jahren in folch ein Barabies verwandelt hatte. Die Lanbichaft behielt ihr malerifches Bemand. Der blaulich-grune Salgfee mit ben blenbend weißen Ufern, woran fich bellgrune Wiefen lebnten, in ter Ferne bobe Bebirg8guge, welche fich burch Sintereinanderschieben ber Wintel

allmählich veränderten, hier in grünen gewölbten Ruppen hoch aufsteigend, bort, die Gipfel oft schneebedeck, jäh absallend, gaben herrliche Bilder. Die im bunten Frühlingsschunde prangenden Obstgärten, die freundlichen Einzelswohnungen und Dörfer und ein südlicher Duft, der über der Landschaft lag, entzückten das Auge. Unangenehm waren nur die vielen riesigen sogenannten "Bergmusktics" und die Millionen von Gnats (eine Art kleiner bissiger Mücken), welche unsere Pferde schrecklich plagten. Die Bergmusquitos schienen mir Bettern der Musquitos im Mississippibelta zu sein, welche bekanntlich durch einen französischen Patentlederstiesel mit Leichtigkeit hindurcheisen, und die Gnats ließen es sich angelegen sein, Recognoscirunsgen in meine Nasenlöcher zu machen.

Mit ben Bewohnern ber Stationen und ber auf unferer Route liegenden Dorfer fnübsten wir bei jeber paffenben ober unpaffenben Belegenheit intereffante Befprache über ben Mormonenglauben an, und meine luftigen Reifegefährten liefen es an pitanten Fragen und Bemerkungen nicht fehlen, welche jedoch von ben Landleuten meiftens gutmuthig belächelt wurden. Brufe an Die verschiedenen Mormonen= franen, an Madame Nummer 5 ober an Madame Rummet 17 wurden ben stattlichsten Mormonen angelegentlichft auf-Rur felten fab uns ein Mormone bei unferen inquifitorifchen Fragen finfter an, und jedem folden murbe beim Weiterfahren ber bei uns ftereotyp geworbene Gruß zugerufen: "Du ba, mein Freund, follte ich Dich nicht wiedersehen, wie geht es Dir benn, alter Junge?" - Den Buben ichenkten wir Bieffernuffe, wovon wir einen unericopflichen Borrath in Galt Late City eingelegt und oft hatten wir einen gahlreichen Trupp von ber lieben Jugend halbstundenlang hinter ber Rutiche breinlaufen, Die wir mit Bfefferfuchen fütterten.

Neben ber Landstraße liefen zwei Telegraphenbräthe an Pfosten hin, ber eine bavon nach der Stadt Helena in Montana, der andere der Utah-Telegraph, das Privateigenthum von Brigham Young. An einer Stelle lief Brigham's Drath quer über die Landstraße und so niedrig, daß er das Kutschendach sast berührte. Rechtzeitig rief mir der Fuhrmann zu: "Büd' Dich! — schnell!" — und riß mich vom Sit herunter. Aber der Drath, den ich bei der schnellen Fahrt nicht gesehen, hatte mir doch den hut mit sortgenommen. Hätte mein Texaner Freund mich nicht so summarisch beim Kragen gepackt, so wäre mir das Weiterreisen durch Brigham's Drath wahrscheinlicher Weise erspart worden.

Etwas nach Mittag kamen wir, 40 englische Meilen von Salt Lake Cith, an ben reißenden und geschwollenen Weber, einen alten Bekannten von mir von Echo Cañon her, ben wir auf einer langen Holzbrücke überschritten. Jensseits besselben, in einer reichen Umgegend lag am Fuße der Basatch-Gebirge die gegen 3000 Einwohner zählende schmucke Stadt Ogden, wo wir eine halbe Stunde Mittagsrast hielten. Die Mahlzeiten, sowohl hier wie überall in Utah, waren ausgezeichnet. Daß wir verwahrlosten Ueberlandereisenden, die wir an solchen lucullischen Auswand wenig gewöhnt waren, beim Anblick der sauber gedeckten Tasel, mit den köstlichen Gerichten beladen, sast vor Begeisterung außer uns geriethen, war erklärlich.

Balb waren wir mit neuem Borspann wieder auf der Reise. Ueber ben reißenden Ogdensluß ging es und östers passirten wir muntere Bergströme, die von den Basatch-Gebirgen dem großen Salzsee zueilten, deren klare Fluth überall von den fleißigen Mormonen zur Irrigation benutzt wurde. Am Rande einer heißen Quelle, an der wir nache vorbeikamen, hatte sich eine blendend weiße Salzkruste ge-

lagert. Dann fuhren wir zwischen grünem Beibelande hin, wo zahlreiche schmucke Rinderheerden graf'ten. Die Landstraße war und blieb vortrefflich. Nur die brückenlosen Irrigationse canäle, welche dieselbe kreuzte, waren beim schnellen hindurchsahren unangenehm, und mitunter machte die Stagetutsche an solchen Stellen einen Sat, der mich veranlaßte, mich energisch am Bock seitzuklammern. In der Kutsche amufirten sich die Montana-Goldgräber mit Kartenspiel, und ein lustiger Rundgesang erschallte ab und zu. Der Kutscher behauptete, wir seien die sidelste Reisegesellschaft, welche er je die Ehre gehabt von der Stadt der Heiligen nach den Goldminen zu befördern.

Der Abend mar herrlich. Rechts thurmten fich bie Bebirge wieder naber und naber embor, und ber Salgfee, von bem wir une eine Zeitlang entfernt batten, lag jett nabe uns zur Linten. Saubere Steinwälle, mit benen bie Felber eingehegt waren, grune Wiefen, bellrothe Pfirfichaine und freundliche Bohnungen und Dorfer, ber blaue Salafee mit ben weißen Ufern und ben violetten bier und ba mit Schnee gefronten Bergfuppen auf feinen Infeln gaben reigenbe Landfcaftebilber. Ale bie Racht hereinbrach, paffirten wir bas Städtchen Brigham Cith, nach bem County, worin es liegt, gewöhnlich "Bor Elber" genannt, einen blubenben Blat von etwa 2000 Einwohnern. Die Luft marb jett plötlich unangenehm talt und ein froftelnber Rachtwind verleibete mir ben Git auf bem Ruticherbod. Gelbft Freundin Luna, Die bas Bebirge mit ihrem iconften Gilberichleier bebedte und mit wallenben Rebelgeftalten am Salgfee fpielte, tonnte mir nichts mehr recht maden und ich war froh, als wir eine Stunde por Mitternacht bie Station "Bear River", 85 englische Meilen von Galt Late City, erreichten, mo wir bis zum Morgen in einem guten Quartier verweilten.

In ber Station Bear River, welche ihren Namen nach bem in ber Rabe vorbeiftromenben Barenfluffe erhalten, berrichte ein arges Speculationsfieber, in Folge eines Beruchtes, baf von bier aus eine Gifenbahn nach ter Statt Beleng in Montang und eine andere nach bem Columbia naditens gebaut murbe, obgleich genannte Gifenbahncompagnien noch nicht einmal auf bem Bapier eriftirten. Die Bewohner bunften fich alle angehende Millionare in ber qufünftigen "Barenftadt" und hofften bevor lange, fabelhafte Summen für Grundstude beim bevorftebenden Bau ihrer Beltstadt in spe einzukaffiren.\* Die zufünftige Barenftadt ift ber natürlichste Ausweg bes reichen Cache = Thales, bas in norböftlicher Richtung von tiefem Buntte liegt. Logan, bie Sauptstadt bes genannten Thales, gablt 7000 Einwohner, und ein Dutend mehr Statte von je 1000 bis 2000 Ginwohnern befinden fich in bem an 40 englische Meilen langen Thale, worin überall Mormonen fich angefiedelt haben. Logan liegt nur 25 englische Meilen von ber Barenflufftation. Das Cache = Thal erhielt feinen Namen von bem Umftanbe, baf Fremont bei feiner erften Expedition über ben Continent bier einen Borrath von Lebensmitteln vergrub. ber Barenflufftation fagte ich am nachsten Morgen ben Mormonen und ihren fcmuden Rieberlaffungen Lebewohl. Gine Salbei-Bildnif von über 300 englischen Meilen Breite lag por mir, bie fich nach Norben vom großen Salgfee bis jum Boifefluffe erftredt. Much von meinen luftigen Reifegefährten, ben Montana-Boldgrabern, mußte ich bier Abschied nehmen. Diefe futschirten in nordnorböftlicher Richtung weiter nach ben an 500 englische Meilen entfernten Golominen im

<sup>\*</sup> Zwei Meilen westlich von ber alten Stagestation "Bear River" liegt an ber Centralpacific-Gischahn bie Stadt Corinna. welche jett als zufünftiger Ausgangspunct einer nach ber Stadt Portland am Columbiafluffe zu erbauenben Gisenbahn gift.

Territorium Montana, während ich in einem andern Wagen in nordnordwestlicher Richtung dem Goldlande Idaho entsgegeneilte. Der Telegraph, welcher mich von Denver dis hierher treu begleitet, verließ mich gleichfalls und gab dem Goldlande Montana und den bedeutenden Minenstädten Helena und Virginia den Vorzug vor Idaho, welches "Clorado" er dis jeht noch unverantwortlicher Weise vernachlässigt hatte. Ich befand mich als alleiniger Passagier auf der Idaho-Stage und hatte außer dem Kutscher nur einen Zahlmeister von Wells, Fargo und Comp., einen umgänglichen und gebildeten Mann, und dessen Sohn zu Reisegefährten. Alle vier — der Kutscher mitgerechnet — waren wir wohlbewassnet, da sich die Indianer in Idaho neuerdings wieder recht angelegentlich damit beschäftigt, Reisende zu scalpiren.

Sobald wir den Bärenfluß hinter uns hatten, steuerten wir hinaus in eine ungastliche nur mit Sage-Gestrüpp und hier und da mit verkrüppelten Bergcedern (hier juniper ge-nannt) bewachsene kahle und einförmige Berglandschaft. Ab und zu gewahrte ich noch die hohen Schneekuppen auf den Inseln im großen Salzsee, aber bald waren um und um nur öde Berge zu sehen. Im Sonmer sollen die Musquitos hier so zahlreich sein, daß die Schimmel der Stages Gespanne oft buchstäblich schwarz von ihnen sind. Das Trinkwasser in den Stage-Stationen hatte einen seltsam pikanten Beigeschmack; mitunter führten wir kleine Wasserinkwasser in der Kutsche mit uns, um die Stationen, wo das Trinkwasser absolut ungenießbar war — brak, bitter und lauwarm --, mit dem unentbehrlichen Elemente aus reinen Duellen zu versorgen.

Außer ben Stationsgebäuben sah ich ben ganzen Tag über gar keine Wohnungen. Ab und zu begegneten uns Inbianer, bie in Gala waren, mit roth bemalten Gesichtern, Sahnenfebern im Saar in gerlumpten Rleibern. Unfere Mabe ichien ben Berren ber Bilbnif nichts meniger als angenehm ju fein. Gie vermieben une abfichtlich und ritten. fobald fie die Stage-Rutiche gemahr murben, auf ihren Bonies jebesmal in einem großen Bogen um uns berum. Gingelne Sage- und Brariebubner, Die fouchtern burch bas Salbei-Geftrupp rafchelten, und gelegentlich eine Move vom Salgfee. Die weit von ihrem gewohnten Cours abgetommen fein mufte. waren von lebenden Thieren Alles, mas ich ju Geficht be-Rachmittage tamen wir an einer Station vorbei, bie fam. Taas zuvor nebft ben barin gemefenen Bferben burch bie Unporfichtigfeit eines ber Stationsmächter in Reuer aufgegangen mar. Die halbverbrannten Gerippe von vier Bferben und bie ichmars verfohlten, theilmeife noch rauchenben Balten machten in ber öben, menfchenleeren Gegend einen traurigen Einbrud. Bon einer Bobe in ber Rabe biefer Station hatte ich ben letten Rudblid auf ben blanten Spiegel bes großen Salgfees. Begen Abend überfchritten wir, 50 englische Meilen vom Barenfluffe, Die Grenze bes Territoriume Ibabo. Rechter Sand ichimmerten am Borizonte bie Schneeberge jenfeits bes Schlangenfluffes und auf entfernten Bobengugen gewahrte ich bier und ba buntelgrune Balbungen, welche ber Lanbicaft bas Monotone ber Bergwufte nahmen, bas fie ben gangen Tag über gezeigt.

Dhne Aufenthalt fuhren wir die Nacht über weiter, die bitter kalt war. Mit nur drei Mann vermochten wir trot unserer Wollendeden uns in der Autsche nicht warm zu haleten. Um drei Uhr in der Nacht erreichten wir die Station "Cith of rocks" (die Fessenstadt), wo wir die nach dem Frühstück verweilen sollten. Diese Station zeigte sich, ihrem Namen wenig entsprechend, als die erbärmlichste Hitte, welche mir je zum Nachtquartier gedient hat. Der Wind pfiff durch die vielen singerbreiten Spalten zwischen den Baumstämmen

hindurch, welche, lofe aufeinander gelegt, Die Bande bes Sotele bilbeten, baf es Einem beim bloffen Ruboren icon fror; ein paar Dutend Badfteine in einer Ede ber Baftftube. mit einem Bretterverfchlag bavor genagelt, um bas Bufammenfturgen ber Mauersteine zu verhindern, und ein Loch burch bas Schindelbach ale Ausgang für ben Rauch bilbeten ben Ramin, in bem ein Teuer aus trodenem Sage-Beftrubb hoch emporloberte. Die Bretter am Ramin maren fcmarg angebrannt und theilweise vertohlt und ber Ramin hatte bas Anfeben, ale ob er bas "Sotel zur Felfenftadt" jeden Augenblid in Brand feten tonnte. Trot ber wilben Umgebung, ju ber in ber Butte bas Doblement trefflich pafte, machte ich es möglich, in meine Wollbede gehüllt, anberthalb Stunben Schlaf auf bem nadten Lehmftrich ju erhaschen. rere Male, wenn ich erwachte, und bie Flammen, höher im Ramin auflobernd, phantaftifche Figuren gefpenfterartig an bie halbduntlen Banbe ber Butte malten, mufte ich mich befinnen, wo ich eigentlich mar, und es gehörte nicht viel Bhantafie bagu, fich in Die Boble eines Banbiten verfett ju mahnen, namentlich wenn bas Auge jufallig auf bie Buchfen, Biftolen und Rugeltafden fiel, welche am Thurpfoften bingen. Das Frühftrud pafte fich bem Bangen in ber Station "von ber Stabt ber Felfen" trefflich an und war, um fich auf gut Deutsch auszubruden, "unter aller Ranone." Die Bewohner Diefer Stagestation rechneten bestimmt barauf, bag von bier aus eine Gifenbahn als Unichluß an die Central-Bacificbahn gebaut werden murbe, bie eine Lange von 700 englischen Meilen und ihren Ausgangspunkt in ber Stadt Portland in Dregon haben Die Felfenstadt mar also ein Rivale von ber Barenftadt; lettere, welche bereits vier Baufer gablte, hat aber por ber Felfenftabt, in ber erft ein Saus eriftirte, enticbieben ben Borfprung.

Che mir weiter fubren, nahm ich bie nicht weit von ber Station liegende Felfenstadt in Augenschein, nach welcher jene ibren Ramen erhalten. Gin Chaos von riefigen Felfentrummern in Gestalt von allerdings febr verfallenen Schlöffern, Thurmen und ichiefen Byramiden lag bort in wilder Urgeftalt - nadt, fchroff und vielgipflig - burchund übereinander. 3d modte biefe in ber That feltfamen Felsgebilde jedoch eber mit urweltlichen, theilweise abgebroche= nen riefigen Balrofighnen und Balfischkinnbaden als mit ben Ruinen einer untergegangenen Stadt vergleichen. Jene Felfen maren Beuge manches fchredlichen Blutbabes, bas bie Indianer bort an wehrlofen Emigranten ausübten. Die alte Emigrantenstrafe, vom Diffouri über Fort Sall nach Dregon, gieht fich burch bie "Stadt ber Felfen" bin, und bie Wilben pflegten fich bort in Sinterhalt zu legen und bei paffenber Belegenheit über vorbeiziehenbe Emigrantentara= manen bergufallen. Ginmal maffacrirten bie Indianer bier einen gangen Emigrantengug von 400 Mannern, Frauen und Rindern, und die Felfenstadt hallte wieder von dem Angftgefdrei ber verrathenen Emigranten und bem wilben Bejauchze ihrer teuflischen Feinde. Der bloke Bedanke an ben Jammer, beffen biefe Welfen Beuge gewesen, macht Einen fcon ichaubern.

Die Landstraße wurde, nachbem wir die Felsenstadt verlassen hatten, sehr schlecht. Tiese Sumpslöcher und große Steine mitten im Wege machten die Losomotion der Stage=Kutsche schrecklich unangenehm. Es war die Kette der "Gansbach=Berge" (goose creek mountains) ehedem das nördliche User des großen Salzsees, welche wir hier überschritten. Während der Nacht hatte sich eine dünne Eisbecke auf stillstehende Gewässer gelagert, weißer Reif lag auf dem Sage=Gestrüpp und die Gegend sah recht winterlich aus.

Intereffant mar es, wie ber Bahlmeifter von Belle, Fargo und Comp., ber, wie früher ermabnt, mit une reifte, ben Stationsmächtern und Fuhrleuten, Die im Dienfte ber Compagnie ftanben, ihren Lohn auszahlte. In biefer Begiehung tonnte ich nicht umbin ju munichen, baf bas Efbevartement ber Mammuth-Erpreß- und Stage. Compagnie fich bas Finangbepartement terfelben gum Dufter nehmen Der Bahlmeifter hatte recht ansehnliche Badete von "Greenbads" und alle Abrechnungsbücher ber Compagnie bei fich, die fo fauber geführt murben, als ob fie bas Comptoir eines Bantgefchafts nie verlaffen batten. Der Lohn murbe an allen Stationen prompt ausbezahlt. unter begegneten wir Angestellten ber Compagnie auf ber Landstrafe, und fowohl mit biefen als mit ben Rutichern ber uns begegnenben Stages und anderer Fuhrwerte ber Compagnie marb unter Gottes freiem himmel liquibirt. Die meiften Ruticher bedienten fich gur Unterfchrift ber Empfange= fcheine bes bereits bei unferen Urgrofvätern üblichen Rreuges. Das Schulmefen icheint in biefen Begenden jedenfalls nicht nach preufischem Mufter geführt zu werben.

Jenseits ber Gansbach Berge kamen wir wieder auf eine öde Salbei-Ebene, die sich ringsum bis zum Horizonte ausdehnte. Nur im fernen Norden war das Monotone der Gegend durch die jenseits des Schlangenflusses (snake river) liegenden Gebirgszüge unterbrochen. Boröse Trachytmassen und gebranntes Gestein lagen häusig zwischen dem Sage-Gestrüpp und gaben den deutlichen Beweis, daß in der Urzeit vulcanische Kräfte in dieser Gegend thätig gewesen. Ein paar Meilen nördlich von der Landstraße, die hier fast direct nach Westen lief, strömte der Schlangensluß, 90 deutsche Meilen lang, ein Nebensluß des Columbia, nach seinem Entdecker auch "der Lewis annt, in tiesen Felsklüsten durch

viese unermeglichen Einöben und zeigte seinen Lauf burch eine niedrige Reihe schwarzer Felsen an. Dort, wenige Meilen rechts von uns, lagen an ihm die weltberühmten Shofhone=Fälle, (sprich: Scho-schohne) eins der imposantesten Natur=Bunder bes westlichen nordamerikanischen Continents, die Rivalen bes Niagara.

Wir famen an ben "Felfenbach" (rock creek), ber fich in ben Schlangenfluß ergießt, beffen gerriffene Ufer nichts ale gebranntes Geftein zeigten. Er mar boch gefchwollen und hatte bie primitiv gebaute Brude, welche ihn überfpannte, balb gerftort. Sier muften wir auf bie von Norben tommenbe Bostfutiche marten, ba bie Brude fur Fuhrwert nicht au paffiren mar. Sobald bie Boife-Cith-Stage am jenfeitigen Ufer angelangt mar, wechselten wir Gite mit ben in ihr gefommenen Baffagieren, und weiter ging es burch bie Sage = Wilbniß. Seche englische Meilen von ber Brude erreichten wir bie Station Defert (bie Bufte) - ein febr paffenber Name, - wo ich übernachten wollte, um am folgenden Tage von bier aus bie Shofhonefalle ju besuchen. Nach ber löblichen Regel ber Stage-Compagnie verlor ich hierburch nicht bas Recht auf einen Git in ber nächsten vorbeipaffirenden Boftfutiche, vorausgefest, baf ein folder Waren alle Blate befett, fo mußte ich ein paar leer mar. Tage langer, ale ich gerechnet, in ber "Bufte" wohnen. Sans, ein Deutscher und ber alleinige Stationsmächter in ber "Bufte", ben ich um Quartier bat, mar boch erfreut, einen Landsmann als Gaft unter fein befcheibenes Dach aufzunehmen. Balb rollte bie Stage-Rutiche weiter, aus welcher ber Bahlmeifter mir noch zurief, mich bor ben 3nbianern an ben großen Fällen in Acht zu nehmen, und ich war allein in ber "Bufte" mit Sans, feiner Dogge und feinen feche Maulefeln.

## 2. Gin Befuch am Shofhone.

Meine erfte Frage an Sans, nachbem ich mir's in ber Bufte bequem gemacht, war nach ben weitberühmten Shofhonefallen, - ,,wie man am beften borthin gelange, und wie fie ihm gefallen hatten?" - Bans mar bort nicht gewesen, obgleich er bereits über ein Jahr in ber "Bufte" wohnte, taum 5 englische Meilen von ben Fallen. benen er bie Wafferbampfwolfen jeben Morgen boch auffteigen fab. Weber ber Bablmeifter noch irgend einer ber Agenten ber Stage-Compagnie, weber Stationsmächter noch Ruticher an ber Route, bei benen ich mich wieberholt nach ben "großen Fällen" erfundigte, hatten biefelben befucht. Es Scheint bem Shofhone ähnlich wie vielen Naturwundern und grofartigen Bauwerten in ber alten Belt ju geben. Leute leben in einem Orte, wohin irgend eine Mertwürdig= feit jährlich Taufende von Fremben gieht, und werben alt und grau und fterben, ohne bas Bunberwert, bas ihnen fo ju fagen vor ber Thure fieht, je naber in Augenfchein genommen zu haben.

Seit zehn Monaten, erzählte mir Hans, ber mich bereits butte, hätte seines Wissens nach nur ein Frember bie Fälle besucht. Die Indianer wären sehr "eklig" und sein Scalp sei ihm mehr werth, als der große Wasserfall. Bor nicht langer Zeit hätten sieben Indianer eine Partie Pferde von der nächsten Station gestohlen, wären aber von der Wachtmannschaft verfolgt und sämmtlich niedergeschossen worden, und ihre Brüder hätten geschworen, an den ersten Weißen, die ihnen bequem in die Quere kämen, blutige Rache zu nehmen.\* Ich kann nicht sagen, daß mir diese Neuigkeiten besonders behagten; doch ermuthigte mich Hans mit der Bersicherung, daß die Indianer in dieser Gegend eine elende und seige Nace wären. Nicht einmal Ponies hätten sie und gingen stets zu Fuß, was bei allen Indianern für eine große Schande gelte. Auch schössen sie sehr schlecht und wären statt mit Feuerwassen meistens nur mit Pfeil und Bogen bewassnet. Doch möchte er mir nicht wünschen, einer Bande von ihnen im Sage-Gestrüpp oder bei den Fällen allein zu begegnen.

Bon wilben Thieren fei in biefer Gegend nichts gu Rlapperschlangen follte es allerbings an ben Källen bei Taufenben geben, aber fie warnten Ginen ftete burch Rlappern mit ben Schwanzschuppen, ebe fie gubiffen, und bie Bolfe und Copotes thaten Niemandem etwas gu Leid. Einmal hatte er fich im Sage-Geftrupp verirrt und Die Dacht im Freien fcblafen muffen. Plötlich habe ibn ein feltsames Geräusch aufgewedt. Es feien fünf ber Beefter gemefen, welche ibn beschnuppert, bie aber fammt= lich Reifaus genommen, als er aufgesprungen fei. Direct nach ben "Källen", Die nicht viel über vier englische Deilen bon ber Station entfernt maren, fonnte ich nicht geben, ba ber Rod Creet, welcher bicht hinter ber Station in tiefem und felfigem Bette binbraufte, wegen hoben Baffers nicht ju paffiren fei. 3ch mufte feche Deilen bis nach ber Brude über ben Rod Creek gurudmarichiren, von wo aus ich leicht burch bas Sage-Beftrupp bie etwa feche englische Meilen von bort entfernten Falle erreichen tonnte.

<sup>\*</sup> Am Beihnachteabend 1867 wurde bie Defertstation von ben Indianern übersallen und zerstört, bie Maulesel geraubt und ein Stage-Rutscher babei verwundet.

Unter bergleichen intereffanten und belehrenben Befprachen verging ber Tag ichnell. Sans tochte im Ramin ben Raffee jum Abendbrot, an einem lobernden Feuer von trodenem Salbei - Geftrupp und holte Brot, Erbfen und Sped aus feiner Borrathstammer, einer alten Rafefchachtel, hervor, und ich ftellte ein Stud Schinken, eine Rlafche mit eingemachten Gurten und eine Bortion Pfeffernuffe - ben Reft meines von Salt Late City mitgenommenen Proviants - auf ben Tifch. Gin brennenbes Talglicht murbe in ben Sals einer leeren Glafche geftedt, als Raffeetaffen bienten ein Baar Blechichalen und unfere Tafchenmeffer entsprachen bem boppelten Zwede als Gabeln und Deffer, - und Sans und meine Benigfeit genoffen unfer Souper in ber "Bufte", mahrend bie Dogge braugen Bacht bielt, um uns nöthigenfalls vor heranschleichenden Indianern ju warnen.

Da ich voranssichtlich am folgenden Tage eine lange und ermüdende Tour vor mir hatte, so begab ich mich bald zur Ruhe. Mit einigen Arm voll Heu, das ich vom Stall in die Wohnstube trug, bereitete ich mir ein töstliches Lager. Die Stiefeln dienten als Kopftissen. In meine Wolldede gehüllt und den geladenen Revolver zur Seite entschlief ich bald in so süßen Schlummer, als ob ich wieder einmal unter dem Schutze der hochlöblichen Polizei in einem deutsschen Federbette läge, anstatt in den weiten Einöden am Schlangenflusse, mit Hans allein in einsamer Hütte.

Bereits um vier Uhr Morgens weckte mich hans. Balb war ber Kaffee gekocht und unfer frugales Frühftud verzehrt. hans verfügte sich in ben Stall, um bie Maulesel zu füttern, und ich machte mich marschsertig. Eine mit Proviant wohl gefüllte Reifetasche über ber Schulter und ben gelabenen Revolver im Gurtel, meinen Gemfenstod in ber Rechten und blaue Wolfen aus meinem Meerschaum empor-

wirbelnd, befand ich mich balb auf ber Landstraße und wanderte ruftig ber Brude über ben Rod Creek zu.

Der Morgen war wunderschön. Ueber ben niebrigen, fcmargen Felfen linte am Schlangenfluffe bing eine breite und hohe weiße Bolte, bie auffteigenben Bafferbampfe von ben groken Shofhonefallen. Genau mertte ich mir bie Umriffe eines babinter liegenben Bergzuges, welcher mir in ber einförmigen und pfablofen Salbei-Wildniß als Wegweifer bienen follte, wenn bie Bafferbampfe vom Shofhone, wie Sans mir ergablt, verschwinden murben, fobalb bie Sonne höher fliege. In anderthalb Stunden hatte ich bie Brude über ben Rod Creet erreicht und maricbirte von bort quer burch bas Salbei-Bestrupp bem Shofbone entgegen. Glud mar es, bag ich ben Bergruden als Wegweifer mir gemerkt, benn bie Dampfwolfen vom Fall waren bereits verschwunden, und ich hatte in ber pfablofen Galbei-Bufte eben fo gut eine Meile oberhalb ober unterhalb bes Chofhone ale am Fall felbft ben Schlangenfluß erreichen fonnen. Der Weg burch bas mir oft bis an bie Bruft reichenbe burre Salbei-Bestrupp und über ben heißen gebadenen Lehm= boben, wo ich nicht felten unverfebens in Fuchelocher trat, war außerorbentlich ermubent, und bie Fufe fcmergten mich febr, ebe ich noch bie erften eine halbe Stunde vom Schlangenfluffe entfernt liegenden Felfen erreichte. porofes gebranntes Geftein fletternb, bas wie Schladen ausfab und in caotifder Bermirrung balag, bann wieder nubfam burch bichtes Geftrupp fcreitenb, gelangte ich endlich an bie von fern niebrig aussehenbe meilenlange Linie von fcmargen Felfen, welche ben Lauf bes Schlangenfluffes bezeichnete. Bom Shofhone borte und fab ich noch immer nichte, obichon ich bas Dhr oft auf ben Boben legte, um bas Raufden bes Bafferfalls zu vernehmen und mich banach ju orientiren. Blötlich ale ich bie fcmargen Felfen faft

erklettert, vernahm ich bas bumpfe Rollen ber stürzenden Wassermassen, wie wenn ein Sturmwind in ber Ferne burch einen Wald brauft.

Bald hatte ich die Uferhöhe erreicht, wo mich ein berrliches Schauspiel überraschte. Dief, tief unter mir ftromte ber Echlangenfluß, ju beiben Seiten von himmelanftrebenben ichwarzen und nadten Felsmänden eingeschloffen. - und bort, eine halbe Stunde ftromaufwarts, lag ber bampfenbe Bafferberg bes Shofhone, von fleineren Fallen wie eine filberne Ruppel von Säulenblumen überragt, mahrend ein farbenbunter Bogen auf bem ichneemeigen Grunde gitterte. Dumpf hallte bas wilde Felfenthal wieder von bem Betofe bes gewaltigen Ratarakts. Wie festgebannt ftanb ich ba und genoß eine Zeitlang bas grofartige Schaufpiel. Aber ein brennender Durft, ber mich qualte, veranlagte mich balb, ben nächsten Weg nach bem Fluffe zu fuchen. Berfuche machte ich, an ben Ruft bes Bafferfalls zu ge= langen, aber bie Felsmande maren entweder fo gerriffen ober fielen Sunderte von Fuß bermagen fteil ab, bag ich meine Bemühungen bald einstellte und einfah, ich mußte mir Zeit laffen, wollte ich ben am wenigsten halsbrechenben Bfat an ben unteren Fluß finden. Ginmal rutichte ich eine trichterformige nach unten fich verengende Deffnung in bem vulcanischen Gestein an hundert Fuß hinab, wo die Felsplötlich in schwindelnder Tiefe jah abfiel. größte Mühe hatte ich, Die obere Deffnung bes fatalen Triditere wieder zu erreichen, burch ben ich bald fcneller, als ich gerechnet, an ben fuß bes Chofhone gelangt mare. Bei biefen intereffanten Turnübungen genog ich an borfpringenden Winkeln oft bie mundervollsten Blide auf ben filbernen Bafferberg bes Chofhone, wie er, mit herrlichen Regenbogenfarben geschmudt, brullend in ben Abgrund wogte.

Dberhalb bes großen Falls schien mir ber Strom leichter zugänglich als ber untere Fluß. Diesen Bunkt erzreichte ich auch ohne sonderliche Mühe, indem ich an den Felsen herumkletterte, mich durch ein Gebüsch von canadischen Pappeln und Weiden zwängte und über mehrere mächtige Baumstämme voltigirte, die am Ufer entwurzelt dalagen. Dier hielt ich eine Weile Siesta, trank Wasser in vollen Zügen in Ermangelung eines besseren Trinkzefäßes aus meinem hut, und kühlte mir die brennenden Füße in den hellen schnell vorbeieilenden Fluthen, während der Shoshone fünszig Schritt unterhalb donnernd über die Felswand rollte.

Nachbem ich noch ein gutes "Lunch" aus meiner Reifetafche auf einem umgesturzten Baumftamme aufgetischt und mich mit Speife und Trant wohl geftartt, machte ich mich mit neuer Rraft wieder auf ben Weg, um ben Bafferfall von bem fconften Bunkte mit Duge zu betrachten. entbedte ich bald in einer bart an feinem linken Ufer liegenden Bergfuppe, welche mit grunen Cebern gefront mar. Nach erneueten Turnübungen erreichte ich endlich ben erfehnten Bunkt, wo ich mich vorläufig hauslich niederließ. Auf einer Baumwurgel bart am Rande eines Felfens, ber ben Bafferfall überragte, nahm ich Plat und genoß bas wundervolle Schaufpiel auf einen ber gröften Rataratte Ginen foftlichern Buntt für einen Luftbes Erbballs. pavillon ober eine Schweizervilla fonnte fich fein Konig münfchen!

Der Schlangenstrom erweitert sich bicht oberhalb ber Fälle zu einem Beden. Aus biesem fallen erst fünf kleinere von schwarzen Felseninseln getrennte etwa 30 Fuß hohe Cascaben; 50 Schritt weiter nimmt ber Fluß so zu sagen einen neuen Zulauf in brei gleichfalls von schwarzen Felsen getrennten an 60 Fuß hohen Fällen, und dann vereinigt sich die ganze Wassermasse, drängt sich in einer Breite von

400 Fuß zusammen und stürzt fich mit einem gewaltigen Sprunge von über 200 fuß in ben Abgrund. Die oberen, treppenartig über einander liegenden fleineren Falle find gleichsam eine Bergierung vom großen Rataratte. Der Sauptfall bat Die Geftalt eines mit ben Bornern etwas nach vorn gebogenen Salbmonds. Auf bem Bafferstaub. ber zwischen ben vorspringenden Bornern bes großen Falls wogte, lag ein cirkelrunder Regenbogen, eine feltene Ratur= ericheinung, fast unter mir. Ringsum ragten pechichmarze nadte Lavamanbe empor, Die fich an 1000 Fuß hoch über bas Niveau bes untern Fluffes jah emporftrecten, und bie, bald wie Borgebirge in ben Strom hinaustretend, balb terraffenartig über einander gethurmt, ben Flug, ben ich weit hinabsehen fonnte, mit einer riefigen Doppelmauer einschloffen. 3d möchte bas urwilbe Felfenthal mit bes Teufels Barfüche vergleichen und bas Baffin oberhalb Shofhone mit einem riefigen eifernen Suppentopf. beffen Ranber theilweise ausgebrochen und ber bampfenb und brobelnd überquillt.

Der Hauptfall bes Shoshone erreicht seine höchste Höhe im Junimond, bei besonders hohem Wasserstand bis zu 210 engliche Fuß, 46 Fuß höher als der Niagara; seine niesdrigfte ist 198 Fuß. In Amerika wird dieselbe nur von den Wasserstalen im Posemite-Thale in Californien übertrossen, die aber mehr dem Staubbach und dem Gießbach in der Schweiz als einem Niagara ähnlich sehen. Bon compacten Wasserstalen sind, so weit mir bekannt, nur der Niagara und die Victoria-Fälle in Central-Africa mit dem Shoshone zu vergleichen, die er jedoch wahrscheinlich beide an Wassermenge übertrifft. Aber jene zwei geben mehr ein landschaftlich heiteres Vild. Auch ist das Verhältniß der Breite zur Höhe des Falls beim Shoshone in größerer Harmonie, während jene die 30s und 20sache Breite ihrer

Sohe haben. Der Shofhone mit seinen sinsteren, grantios furchtbaren Umgebungen ist ber König auf biesem Erbball.\* Unvergleichlich schön sind seine bonnernden schneeweißen Sturmwogen mit den zitternden Regenbogensarben daraus inmitten dieser todten unermeßlichen Einöde, versteckt im tiefen Felsenthal und umgeben von ungeheuren schwarzen Lavaabhängen, als ob der ewige Baumeister den Erdball hier aus einander gespalten, um das Schönste mit dem Schrecklichsten zu vereinen.

Ein paar Raben ausgenommen, welche über bem Wasserfall schwebten, sah ich kein lebendes Wesen in der schauerlichen Felsenwildniß. Ein Ablerhorst auf einer der Felsinfeln inmitten des Katarakts schien mir unbewohnt zu sein, da mir keiner von den majestätischen Seglern der Lüfte, deren Absteigequartier dort sein mußte, zu Gesicht kam. Mehrere Male schoß ich mit meinem gezogenen Marinerevolver nach einer jenseits des großen Falls mir gerade gezgenüber liegenden Felswand, konnte aber keine Kugel einschlagen sehen. Da eine solche Wasse eine Kugel wenigstens 150 Schritt weit trägt, so konnte ich danach das Minimum der Breite des Wasserfalls ermessen. Der prasselnde Wiedershall der Schüsse an den näheren und ferneren Felswänden war surchtbar schön. Meine Schießübungen stellte ich aber

<sup>\*</sup> Sollte es sich bestätigen, was neuerbings einige Reisenbe von bem großen Wassersall am oberen Pellowstone in Montana berichten, so mußten sowohl ber Shoshone als seine beiben Rivalen in Canaba und Central-Afrika tünftig alle brei als Wassersälle zweiter Größe betrachtet werben. Der Pellowstone soll baselbst 1600 Fuß, Andere behaupten sogar mehrere tausend Kuß in der halben Breite des Missouri bei Omaha über ein Felsenriff stürzen. Man behauptet, ein Stein, den man von einem überhangenden Felsen in gleicher Höhe mit dem Katarakte fallen ließ, habe 11½ Secunden nach der Uhr gebraucht, um den untern Fluß zu erreichen, was diesem Riesenkatarakte also eine Höhe von 1887 Fuß geben würde.

bald wieder ein, um nir nicht Indianer, welche mitunter an ben Fällen sischen sollen, auf den Hals zu loden. Bon ben Tausenden von Klapperschlangen, welche, wie Hans mir erzählt, zwischen ben Felsen am Shoshone wohnen sollen, sah ich nichts; doch zeigen sich diese gefährlichen Reptilien selten vor Ende Mai.

Die Sonne ftand jett bereits hoch im Zenith und ich madte mid nochmals auf ben Weg, womöglich ben Fuß bes Chofhone zu erreichen. Bom jenfeitigen Ufer aus foll biefes nicht möglich fein. Aber ich hatte gehört, bag bereits vor mir Leute an biefer Seite hinabgeflettert fein und wollte mid nicht auslachen laffen, bag ich als alter Tourift und Bergsteiger biefes nicht fo gut ale Untere batte bewertstelligen tonnen. Rod und Weste abwerfend und nur meinen Revolver und Gemfenftod mit mir nehmend, erforichte ich wohl eine Stunde lang auf gefährlichen Pfaben Die mehrere Sundert Fuß fteil ober in unbekletterbaren Winteln abfallenben Felsmände, bis ich zulest eine minder abichuffige Stelle fant, Die mit ungeheuren Lavaplatten und riefigen Felsblöden belegt mar, zwifden benen ich auf ahnliche nur auf ungleich gefährlichere Beife, wie ich es einft an ber Brimfel gethan, hinunterrutichte und gulett gludlich an ben Fluß gelangte. Das Befährlichfte bei bem Unter= nehmen war, bag ich mich mutterfeelenallein in ber Wilbnif befant, wo mir, im Falle, bag ich mir nur ben Fuß verrentte, fein Menfc hatte helfen fonnen. Daß Sans mich aufgefucht haben murbe, mar wohl nur ein frommer Bunfch; feine Maulefel batte er meinethalben fcwerlich verlaffen. Dhne besondere Muhe gelangte ich jett bis bicht an ben Mall; bis unter benfelben, wie ich vielleicht hatte thun fonnen, behnte ich meine intereffante Ercurfion jeboch nicht aus, um mid, allein wie ich war, nicht unnöthigen Gefahren auszuseten. Der ungebeure Bafferberg bes Shofhone

machte, von hier aus betrachtet, einen überwältigenden Einbruck. Der Rheinfall von Schaffhausen, vom Fuße des Schlosses Laufen aus gesehen, ist dagegen wahres Buppenspiel. Die stürzenden Wasser verursachen hier einen heftigen Wirbelwind, der mit einer solchen Buth um die Felsmauern pfiff und dabei den Wasserstaub dermaßen umber schleuberte, daß mir fast der Athem davon ausging. Drei englische Meilen unterhalb des Schoshone soll man ohne sonderliche Mühe das Ufer des Schlangenslusses erreichen und von dort aus nach dem Wassersall gehen können.

Bar bas Sinunterflettern ichon mubfam und gefährlich gemefen, fo verwünschte ich meinen Furwit, ben Fuß bes Shofhone befucht zu haben, taufend Dtal, ebe ich bie Bobe wieder erreichte. 3ch glaubte eine beffere Stelle gum Bergansteigen gefunden zu haben und war mehrere Male nabe baran, ben Sals zu brechen. Auf Banben und Rnien fletterte ich die Relfen binan, an Abgrunden bin, Die nichts meniger als gemüthlich ausfaben und wo bie Lavaplatten von bem umberfliegenben Wafferstaub fo glatt maren, bag ich mehrere Male fast verzweifelte, weiter gu fommen. Enb= lich mar ich über bie halsbrechenbften Stellen hinmeg und ftieg einen theilweife mit Gras bewachsenen Abhang fonell binan. Bier bemertte ich beutlich bie Spuren von Moccafins und lange Rutiche am Berge hinauf, als ob bie Indianer hier vor Rurgem Fifche ober ichwere Gegenftande binauf. gezogen hatten. Dag mir biefe Entbedungen nicht befonbers behagten, tann man fich vorstellen. 3ch beeilte mich, nachbem ich meine gurudgelaffenen Rleiber geholt, aus bem Felsgewimmel herauszukommen und ben oberen Thalabhang wieder zu gewinnen, wo ich wenigstens eine freie Umfchau und amifchen bem Sage - Beftrupp auf ber Bodgebene auch Blat zum Davonlaufen batte. Unter einem überhangenben Releftud oben auf ber Sobe rubte ich noch ein Stundchen

aus, ehe ich ben Rudmarsch nach ber "Buste" antrat, rauchte meinen Meerschaum und genoß die herrliche Aussicht auf bas wilbe Felsenthal und ben Shoshonefall. Das Getöse von letterm war hier entserntem ununterbrochenen Donnerrollen ähnlich.

Das tiefe zerklüftete Thal bes Schlangenfluffes ift gang von vulcanischen Felsmaffen eingeschloffen. Ungeheure Lavablode, pedidmarze Felsabhange und auf jebem Schritt und Tritt porofes Tradytgeftein find bie Spuren ber vulcanifchen Erhebung, welche biefes Land vielleicht vor Jahr= taufenben gerrif und bem Schlangenftrome fein Bett gab. Das Getofe bes Bafferfalls wird von ben boch ihn auf beiben Seiten überragenben Relemanben aufgefangen, fo baf er felbst in furger Entfernung gar nicht borbar ift. Bafferdampfwolfen am frühen Morgen tonnten ben erften Wanderern in diefer Wildnig eine Ahnung von fei-Aber Manche mochten bie Wolfen als nem Dafein geben. von indianischen Lagerfeuern herrührend anfeben und bie Gefahr brobente Stelle nur um fo mehr meiben. ift auch ber Grund, weshalb biefer berrliche Wafferfall erft in fo fpaten Jahren befannt murbe. Bang zufällig murbe er bon umberftreifenben Abenteurern entbedt. 3wölf eng= lifche Meilen weiter oberhalb bes Shofhone und breifig englifde Meilen unterhalb beffelben und an noch mehr Stellen im Schlangenfluffe befinden fich Bafferfalle von 20 bis gu 50 Fuß Bobe, bie nicht felten mit bem Shofhone verwech= Die Falle weiter unterhalb, in benen bie Infelt werben. bianer in früheren Jahren Ladfe ju fangen pflegten, beigen richtig "bie großen Fifchereifälle" (great fishing falls). Die Shofhone - Falle, welche ihren Namen nach bem Stamme ber Chofhone-Indianer führen, bie jedoch nicht mehr in biefer Gegend wohnen, fonbern nach Utah und bem Sumbolbtfluffe ausgewandert find, werben auch mitunter "bie

großen amerikanischen Fälle" (the great american falls) genannt. In früheren Jahren versammelten sich die Instianer schaarenweise im Sommer an allen genannten Fällen, um Fische zu fangen; jetzt begegnet man ihnen dort nur selten.

Mein Rudmarich von ber Sohe am Schlangenfluffe nach ber Rod-Creef. Brude mar augerft befchwerlich. verirrte mich in bem boben Salbei-Geftrupp vollständig und gelangte erft gegen Abend an ben Rod Creek, aber wenigftens brei englische Meilen unterhalb ber Brude, wo bie fogenannte alte "Emigrantenftrage" (old emigrant road) an feinem Ufer binlief. Mehrere vergebliche Berfuche machte ich, über ben mit Binfen und Schilf bicht übermachfenen und im tiefen Felfenbette hinbraufenden Rod Creek ju gelangen, um einen nabern Weg nach ber "Bufte" gu finden, bei welchen Berfuchen ich nicht einmal bas Waffer erreichte, um mich burch einen Trunf zu erlaben. Bulett folgte ich ber Emigrantenftrafe, welche mich unangenehm an bie in biefer Gegend in früheren Jahren oft von ben Indianern verübten Meteleien erinnerte. Stets ein maches Ange auf etwa umberschleichente Rothhäute, manterte ich fo fcnell als möglich auf ber jett nur noch felten benutten alten Strafe bin und mar froh, bei Sonnenuntergang bie Brude über ben Rod Creef ju erreichen. Jest konnte ich wenigftens ben Weg nach ber "Bufte" nicht mehr verfehlen. but fette ich bier ale Bafferbecher wieber in Contribution, und beffer hat mir noch ein Trunk Waffer nie gemundet. Seit ich vor mehr als feche Stunden ben Schlangenfluß verlaffen, hatte ich auf ber ausgeborrten Galbei-Cbene feinen Tropfen Waffers zu mir nehmen fonnen, und ber Rod Greet in feinem unzugänglichen Felfenbette hatte mir mahre Tantalusqualen bereitet. Nachbem ich an ber Brude eine halbe Stunde Raft gehalten, ben Reft meiner Pfeffernuffe

verzehrt und noch ein gemuthliches Pfeifchen geraucht, wanderte ich bei eintretender Finsternif langfam nach ber Station zurud.

Der Mond war aufgegangen und beleuchtete bie endlose Salbei-Bildniß mit ungewissem Licht, und der Weg
nach der Stage-Station schien gar kein Ende nehmen zu
wollen. Einem Cohote, der keine zwanzig Schritt vor mir
quer über den Weg lief und mich unverschämt über die
Schulter ansah, brannte ich, ehe er sichs versah, Sins auf
den Pelz. Das schändliche Geheul, welches der Bursche
anstimmte und das seine Brüder rechts und links im Gestrüpp unisono beantworteten, trug auch eben nicht zur
Gemüthlichseit der Situation bei.

Um halb zehn Uhr in der Nacht sah ich endlich das niedrige Dach der Station vor mir. Die Dogge lief mir wild bellend entgegen, erkannte mich aber bald, und Hans wedte ich mit einem Pistolenschuß, begleitet von meinem besten indianischen Kriegsgeschrei. Mit einer alten Flinte in der Hand öffnete Hans vorsichtig die Thur und war froh, statt eine Gesellschaft von Nothhäuten zu sehen, meiner bescheidenen Person ansichtig zu werden. Er hatte mich nach Sonnenuntergang nicht mehr erwartet und dachte, ich hätte am Shoshone oder irgendwo im Salbei ein Bivouac bezogen. Daß ich nach einem Marsche von über dreißig englischen Meilen, zum größten Theil durch eine pfadlese Salbeiwildniß, und nach den Kletterübungen zwischen den Felsen am Schlangenslusse auf meinem Heulager in der Wüste göttlich schlief, brauche ich wohl kaum zu erwähnen.

## 3. Rach den Goldminen.

Als ich am Morgen des 14. Mai in der Büste erwachte, war ich mutterseelenallein. Vor mir auf der Wollendecke lag ein Zettel, worauf Hans in classischem Deutsch-Amerikanisch mit Bleiseder geschrieben: "daß er mit de Muhls und Bull nach der Bruck gestartet sei, um de Bruck zu siren" (daß er mit den Mauleseln und Bull — der Hund — nach der Brücke gegangen sei, um die Brücke zu repariren). Da die Sonne bereits hoch am himmel stand, ehe ich mich aus dem heu erhob, so beschlosich, Frühstück und Mittagsmahl in einer Mahlzeit zu verzeinen und Hans bei seiner heimkehr mit einem pompösen Diner zu überraschen.

Gesat, gethan! — Zuvörderst ging ich in das Salbeis Gestrüpp, an dem in der Nähe der "Büste" eben kein Mangel war, um mir einen guten Borrath von Feuerungsmaterial zu verschaffen. Mit meinem Dolchmesser hieb ich in die SalbeisBische ein, daß die Fetzen nur so davon slogen, und schleppte einen ganzen Chimborasso von dürrem SalbeisSolz nach der "Wüste". Als Roch habe ich mich nie ausgezeichnet; doch legte ich diesmal dem miserablen Feuerungsmaterial all mein Mißgeschick zur Last. Das dürre SalbeisGestrüpp verbrannte so schnell und mit solch einer intensiven hitze — bald schug die Flamme lichterloh im Kamin empor, bald hatte ich nur ein Häussein Afche auf

bem Heerd —, daß ein besserer Koch als ich auch keine Basteten dabei hätte baden können. Das Brot sah gottsjämmerlich aus, halb schwarz verkohlt und dabei doch nur halb ausgebaden; die Erbsen wollten gar nicht weich werden; der Speck sing ein paar Mal in der Pfanne an zu brennen und die Suppe, aus Reis, Speck, Pfesser, Salz, Brotstruften, Mehlbrei und Wasser künstlich componirt, hätte ein französsischer Koch schwerlich als mustergültig angesehen.

Buntt zwölf Uhr Mittage langte Sans mit ben Duble und Bull von ber Brud wieber an, bie er gefirt hatte, und war bochlich erstaunt, ale er mich mit rosafarbenen Bangen vor einem lichterloh aufpraffelnben Salbei-Feuer, mit meinem Doldmeffer im Suppentopf herumrührend, am Beerbe baftebend fand, wo ich eben bamit beschäftigt mar, ber Suppe burch neue Buthaten von Bfeffer und Galg bie lette Beibe ju geben. Bu meinem Merger erflarte Sans meine fammtlichen Berichte, auch bie Cuppe, auf beren Bortrefflichkeit ich mir etwas einbilbete, für "no account" (nichts nut). Sogar Bull manbte fich verächtlich bavon ab. 3ch überließ Sans wohlmeislich bas Departement ber Ruche und übernahm es, Die Duble ju füttern und in bem bicht hinter ber Station ftromenben Rod Creef gu tranten, welches Umt ich zur vollften Bufriedenheit meines Wirthes verwaltete. Mittlerweile batte Sans ein fuperbes Diner aufgetischt, bem wir alle brei - Bane, Bull und meine Benigkeit - volle Ehre anthaten. Rach Tifch plauberte ich mit Sans über ben Chofhone, Die "Brud" und bie "Muhle", über Bull und bie "Injune", wie er bie Indianer nannte. Ich rauchte meinen Meerschaum und machte mir's bequem auf meinem Beulager, bis bie Stage-Rutsche anlangen würde, auf ber ich ohne fernern Aufenthalt nach ben Goldminen von Joaho City weiter zu reifen gebadite.

3d tann nicht fagen, bag ich Sans um feinen Buftenpalaft fehr beneibete. Seine nächsten Rachbarn wohnten gebn und fünfzehn englische Deilen von ihm entfernt. 3eben Tag paffirte nur eine Stage-Rutiche vorbei, Die etwa gehn Minuten lang an ber Station anhielt, um Bierbe ober Maulefel zu wechfeln. Bierauf befdrantte fich Sanfen's Berfehr mit ber Außenwelt. Nachts ftorte ibn. wie er mir flagte, oft bas Beheul von Bolfen und Copotes, auf bie er eine befondere Malice gu haben fchien, und benen er bei paffenber Belegenheit eine auf ben Belg brannte. Die in letter Zeit in biefer Begend umberftreifenben Indianer trugen auch eben nicht zur Gemuthlichfeit feines Stillebens Doch batte er feine aus Welsbloden erbaute Bohnung mit Schieficharten wohl verfeben und fonnte gum Rothfall in ber Bufte eine langere Belagerung von ben Rothbauten aushalten.

Hans vertraute mir an, daß er bevor lang nach ben "Staaten" zurückwollte und zwar allein auf einem Muhl über die von seindlichen Indianern umschwärmten Steppen. Auf seine Bitten überließ ich ihm meinen Marinerevolver, ben ich von jetzt an nicht mehr nöthig hätte, da die Indianer noch nie eine Postkutsche auf der Landstraße von hier nach Boise-Cith belästigt. Mit einem guten Revolver bewaffnet wie der meinige, den er besonders lieb gewonnen, silrchte er sich nicht vor allen Sioux, Arápahoes, Chehennes und wie die lumpigen "Injuns" alle heißen möchten.\*

Um halb feche Uhr Abende langte bie erfehnte Stage= Rutsche, welche ben Namen ,,oro coriete" (fleiner Golb=

<sup>\*</sup> Hans ist seinem Entschlisse treu geblieben; er trat im Sommer seinen Don-Onivote-Ritt nach ben "Staaten" richtig an, wie mir ber Zahlmeister von Wells, Fargo und Comp. im Herbste 1867 in Boise City erzählte.

wagen) auf bem Antschenschlag führte, bei ber "Wüste" an, ich sagte Hans "good-bye" und bald barauf rollte ich weiter bem Golblande entgegen. Wieder war ich ber einzige Reisende in der Stage. Bassagiere giebt es in den Stages vom Bärenssussen Boise Cith nur wenige. Die meisten Reisenden von Idaho nach San Francisco oder nach den "Staaten" ziehen den Weg über die Blauen Berge und den Columbia hinunter oder den über die Humboldt-Route nach Calisornien, der bei Salt Lake Cith vor.\* Die Einznahmen auf dieser Stage-Linie beschränkten sich zum größten Theil auf die von den Bereinigten Staaten an Wells, Farge und Comp. gezahlten Subsidien sür den Transport der Bosstäde, welche Summen allerdings enorm waren.

Behn englische Deilen von ber Defert-Station tamen wir an ben Schlangenfluß. Auf abichuffigem Bege rollten wir schnell hinunter in bas felfenungurtete tiefe Thal, bas hier diefelben vulcanischen Formationen zeigte, welche mich am Chofhone fo in Erstaunen gefett - himmelanftrebenbe fdmarge Welsmanbe und porofes gebranntes Geftein mobin bas Auge fah. Das wilbe Felfenthal hallte wieder von einem einförmigen Beton, welches von einem an ber nord= lichen Felswand ans bedeutender Bobe berabfallenden nicht unansehnlichen Bafferfall herrührte. Als wir bie Thalfohle erreicht hatten, bemerkte ich mit Erstaunen, bag genannter Bafferfall nicht vom Ranbe ber Felswand ober aus einer in biefelbe munbenben Schlucht herabsturzte, fonbern in ber Mitte ber Wand aus halber Felshöhe als ein mächtiger Strom hervorbrad, benn eine Quelle fonnte man ben Baffer= fall nicht wohl nennen. Es war biefes ber fogenannte

<sup>\*</sup> Seit Eröffnung ber Centralpacific. Gisenbahn fahren Stage-Kutschen von Boise City im Territorium Ibaho nach ber Gisenbahnstation Winnemucca im Staate Nevada.

"Unbefannte Fluß" (unknown river), mahrscheinlich Die Mündung eines unterirdifchen Stromes, vielleicht einer iener vielen Muffe, Die in bem großen Lavafelbe. 35 englische Meilen nordnordöftlich von biefem Buntte gelegen, plotlich verschwinden, und ber bier wieber ju Tage tritt. Genanntes Lavafeld ift etwa 100 englische Meilen lang bei 90 Meilen Breite, mit einer Menge bon ausgebrannten Rratern barin. Die vielleicht vor Jahrtaufenden bort aus ber Erbe bervorgebrochene Lava muß sich wie ein flammenber wogenber See nach allen Richtungen bin über Die flache Begend ausgebreitet haben, bis fie allmählich erkaltete und fich in festes Geftein permanbelte. Die finftere Ginobe foll ein Bilb troftlofer Starrbeit geben, welche ben Banberer, ber baran vorübereilt, um tie "Elborados" von Montana und bes nördlichen Ibaho zu erreichen, mit Schreden erfüllt. Alle Fluffe, bie fo zu fagen in bas ungeheure Lavafeld munben, verschwinden barin, z. B. ber "Bolgfluß" (wood river), ber "verloren gegangene Fluß" (lost river), ber "Birkenbad" (birch breek) und viele andere.

Bei Sonnenuntergang überschritten wir ben hier an 200 Ellen breiten Schlangenfluß auf einer Fähre. Als wir in ber Mitte bes Stromes waren, brauste plöglich ein Sturmwind das Felsenthal herauf und erfüllte dasselbe mit donnerähnlichem Getöse. Mit genauer Noth erreichten wir das jenseitige Ufer, wo ein Stoßwind das breite Fährboot an der Seite safte und am Ufer hintrieb. Die Bootsleute sprangen mit Tauen durch das Wasser and Land und waren so glücklich, dieselben um ein sestes Felsstück zu schlingen und so die Fähre sestzulegen, während ich dem Kutscher nach Kräften half, die wildgewordenen Pferde zu beruhigen. Froh war ich, als die Stage glücklich vom Fährboot herunter und am Ufer war. Diese Stoßwinde sind hier nicht selten und machen die Uebersahrt über den Schlangenssuß, der zum

Ueberfluß auch noch mit gefährlichen Baffermirbeln gefegnet ift, mitunter febr fcwierig und an befonbere mindigen Tagen geradezu unmöglich. Als bie Racht bereinbrach, fuhren wir von ber jenfeite bee Schlangenfluffes liegenben Stage. Station mit frifdem Borfpann auf fteilem aus ben Relfen gehauenem Bege am nördlichen Abhange binauf. Schroff ragten bie fcmargen Felsmanbe rechts am fcmalen Bege empor, mahrend linter Sand ber Berg unter une nicht minber fteil mehrere bunbert Juk bis an ben Aluf abfiel. 3ch ging neben ber Rutiche ber und griff fraftig in bie Speichen wenn bie Bferbe ben Bagen nicht weiter fortichleppen tonnten, mabrend einer ber Stationsmächter, ber une bis gur Sobe begleitete, auf ben gegebenen Buruf bes Rutichers jebesmal große Steine binter bie Raber legte, um bas Burudrollen bes Bagens zu hindern. Da aukerbem ein Rab burch ben Semmichuh festgehalten wurde, fo tanu man fich benten, bag ber Berg ziemlich fteil mar.

Bludlich hatten wir bie Bobe erreicht, wo fich eine öbe Bochebene vor une ausbreitete. Da mir nach ber Ausfage bes Rutichers mahrend ber nachften neun Meilen einen tiefen und fandigen Weg hatten, fo benutte ich bie Belegenheit zu einem fanften Schläfchen in ber Rutiche. brei Uhr in ber Racht wedte mich ein wilbes Gebraufe. 218 ich aus bem Rutichenfenfter ichaute, paffirten wir foeben einen mit erstaunlicher Schnelligkeit in felfigem Bette babinichiefenben Fluf. Der Mond ichien hell und beleuchtete eine wilbe Lanbichaft. Es war ber Malabefluß, ben wir Gein Bett ift in fleinerm Dafftabe wie foeben paffirt. bas bes Schlangenfluffes eine zerriffene Lavafpalte. unterhalb fteben bobe Trachttfäulen inmitten feiner reißenben Fluth und ausgebehnte Lavahöhlen liegen an feinen Ufern, burch welche bie wilben Gemäffer bonnernd hinbraufen. Seiner fast beifpiellos milben Fluth, welche mich an bie Reuß erinnerte, und die in früheren Jahren, als der Strom noch nicht überbrückt war, die Passage sehr gefährlich machte, sowie seinen düsteren Umgebungen hat der Malade seinen Namen zu verdanken.

In ber Malade-Station, wo wir bis nach tem Frühftud verweilten, wurde ich sofort von Wirthsleuten nach
ben großen Shoshonefällen befragt. Der Zahlmeister von
Bells, Fargo und Comp. oder die Autscher der letzten Stages
mußten von meiner Excursion nach den Fällen erzählt haben,
benn bis nach Boise Cith war mir das Gerücht davon vorangegangen, und auf jeder Station musterte man mich mit
neugierigen Bliden. Die Frage: "Sind Sie der Mann,
ber zu Fuß ganz allein nach dem Shoshone gegangen?"
— wurde mir zu meiner nicht geringen Besviedigung öfters
gestellt. Es that mir gut, von diesen verwegenen Pionieren
der Civilisation in den Wildnissen des sernen Westens mit
Respect betrachtet zu werden.

Der 15. Mai, ber fechste Tag meiner Reife, feit ich bas neue Bernfalem verlaffen und ber mich nach Boife City, ber Sauptstadt bes Territoriums Ibaho, bringen follte, bot wieder manches Neue und Intereffante. Die mit grunlichem Salbei bebedten Sugel nahmen fich von fern oft recht malerifch aus, und bie vielen vulcanischen Formationen, welche ich an biefer Strede fab, intereffirten mich febr. Gin filber= grauer Bolf, ein prächtiges Thier, ber uns feine hundert Schritte weit vom Bege in fitenber Stellung ungeftort angaffte, ließ mich meinen Santel mit Sans wegen ber Biftole fast gereuen. Bar zu gern hatte ich bem nafemeifen Burichen ein paar Rugeln als paffenden Morgengruß juge= fcidt. Siebzehn englische Meilen vom Malabe, bei ben fogenannten "Rleequellen" (clover springs), lief ein Bady raufchend unter mehreren natürlichen Felsbruden bin, über welche bie Rutiche ficher hinüberfuhr. . Alle Diefe Bruden waren aus zusammengeschobenem Gestein gebildet. Jenseitster "Rleequellen" famen wir durch eine breite Niederung. Die verschiedenen Brüdenübergänge auf den sumpfigsten Stellen waren einfach aus lose hingeworsenen Feldsteinen gemacht, in Bergleich mit benen der ärgste Anüppeldamm in Mississpie ober Artanfas mir eine treffliche Chaussee schien.

Wir begegneten jett öfters Golbgrabern, einzeln und in kleinen Gefellichaften, zu fing und zu Roff, mit Flinte, Wollendede und Lebensmitteln beladen, und langen mit Bertzeugen zum Bergbau und mit Waaren aller Art bepadten Maulthier- und Bonnfaravanen (pack trains), die von Oregon und bem Boife-Baffin in Idaho tamen und über bie Malabe Brude nach ben neuentbedten Goldminen von Lembi (Lembei) zogen, am obern Salmon-Fluffe, 300 englische Meilen norböstlich von bier an ber Grenze ber Territorien Ibaho und Montana gelegen. Meine alten Bekannten von Oregon, Die Raiubg = Ponies, erkannte ich fogleich wieder. Immer noch waren fie bie ftorrifden und biffigen Creaturen, wie ich fie in "The Dalles" in früheren Jahren fo oft bewundert. Gine befondere Malice hatten fie auf Die fdweren Bade, Die fie herzlich gern vom Ruden berabgeworfen hatten. Mancher ber giftigen Bonies rollte fich im Uebermage ber Bosbeit im Galbei - Beftrupp mit Riften und Ballen auf bem Ruden, bis ein ergrimmter Mexikaner - zu welcher Nation bier bie meiften Lafttbiertreiber geboren -, ben flingenben Rabfporn am Stiefel und mit ber bunten mit Lebertrodbeln behängten Schabrade unter bem hodgehörnten prachtigen Gattel, unter einer fluth von "carajos" und "carambas" herangesprengt fam und bie fchlechtgelaunten Bferden mit ber gewichtigen Leberveitsche Mores lehrte.

Einmal begegnete uns eine Karavane von mehr als hundert Badthieren, Bonies und Maulefel, die fämmtlich

wild geworben und auf einer regelrechten "Stampebe" begriffen waren. Unfer Biergefpann von muthigen Braunen fcolog fich ber wilben Jagb fofort an und querfelbein ging's burch bas Salbei-Beftrupp in faufenbem Balopp, mit ben Merifanern hinter uns brein, unter Salloh, Beitschenknall und grimmigen Flüchen, und bie Stage ichautelte und machte Sate, baf es alle meine Befchidlichteit in Anfpruch nahm, nicht von bem boben Bod hinunter zu fallen. unfer muthigfter Brauner, zeigte fich bei biefer Betjagb gang besonders eifrig und wollte von unferm ihn mit Beitschenhieben erbarmungelos bearbeitenben Rutscher gar feine Raifon annehmen. Endlich athmete ich wieder auf; bie Raiuhg-Bonies und bie Maulefel maren ber Stampebe mube, Blucher machte feine letten Rraftsprunge und wir erreichten glüdlich wieber bie Lanbstrage, nachbem unfer Ruticher bie "verbammten Greafer" (Griefer - Schmutpelze -, ber bei ben Umeritanern übliche Spottname für Meritaner) noch mit einer Fluth ber ausgewähltesten Schimpfwörter gefegnet.

Bir tamen jett auf eine weite Bochebene. Linker Sand gewahrte ich noch einmal ben Schlangenfluß, ber in tiefen Canons ftromte, und vor uns erhob fich bie lange, weifliche Façabe bes "Rönigsbergs" (King's mountain) bier und ba von buntleren, gerriffenen Felfen gefront. Das gange Plateau war buchftablich lebenbig von hunderts taufend Billionen von Cridets (eine Beufdredenart ohne Flügel), welche fich in abgesonderten Beerschaaren von etwa je 50,000 wie Cavalleriebrigaben mit bochft eleganten Seitensprüngen alle nach einer Richtung bin Erbarmungslos fuhren wir burch ihre bichten Schwadronen, welche bie Landstrafe freugten, und zer= quetschten Taufenbe bavon mit unferen Rabern. Die Cridets find eine große Landplage für bie Begenben im

fernen Beften von Nordamerita. 3m Salbei = Geftrupp allerbinge fonnen fie feinen Schaben anrichten; überfallen fie aber, wie nicht felten gefchieht, eins ber angebauten Thaler, fo gerftoren fie bie Ernten in furger Beit mit Stumpf und Stil. Mitunter fcuten Die Farmer ihre Felder burch einen fuß bobe Brettermanbe mit magerecht nach außen baran genagelten brei Boll breiten Streifen aus Blech, (cricket fences), über welche bie Cridets nicht binüber voltigiren tonnen. Ueber ein Saus flettern fie mit Leichtigkeit hinweg. Durch nichts find fie- von ihrer einmal angenommenen Marschroute abzubringen. Millionenweise fturgen fie fich in Die Bache und laffen fich von ber Fluth forttreiben, und biejenigen von ihnen, welche ans andere Ufer geschwemmt werben, seten bort ihre Reise fort. Alles freffen fie auf, Leber, alte Rleiber, Wollenbeden; Pferbebunger ift für fie eine befondere Delicateffe und fogar Die Leichname ihrer Bruber verzehren fie. Gind bie fpringenden Bielfreffer einmal in ben Felbern, fo nutt weiter nichts als etwa bie Bulfe vom lieben Gott, wie berfelbe fie auf Brigham's Bunfch burch bie Moven bes Salgfees, welche bie Cricets auffreffen, einft ben Mormonen gu Theil werben ließ, falls fie fich nicht burch garminftrumente, wie g. B. Gonge, Trommeln, fupjerne Reffel, alte Blechgefäße ic. aus ben Felbern vertreiben laffen. genanntes Mittel hat fid, fcon oft ale probat erwiefen, ba bie Cricets ein befonders fein ausgebildetes musicalifches Dhr haben und einen berartigen Sollenlarm grundlich haffen. Es wird behauptet, bag bie Civilisation, theilmeife burch Berftorung ber Gier burch Pflugen und namentlich burch bie Schweine, welche bie Cridets mit Bolluft freffen, ber Bermehrung berfelben Ginhalt thut und fie nach und nach ausrottet. Wer aber wie ich ihre Armeen bier und auf bem Ronigsberge gefeben bat, bem muß ihr balbiges Aussterben sehr problematisch scheinen. Für die Indianer sind die lustigen Springinsfelde ein "gefundenes Fressen"; sie greifen die Crickets mit der Hand und verzehren diesselben lebendig nut Haut und Haaren und erklären sie für den besten muk-a-muk (Bissen) unter der Sonne.

Langfam fubren wir ben Konigeberg bingn, ber weiter nichts als ein terraffenartiger Abfall eines höbern Blateaus ift. Er mar mit ungabligen goldgelben Sternblumen, Die ihm bas Ansehen einer Frühlingswiese gaben, wie befaet. Das gange Blateau war von gerbrodeltem gebrannten Geftein bebedt und hatte augenscheinlich einer vulcanischen Bebung feine Entstehung zu verbanken. Bor uns am Borizonte zeigten fich fcneegefronte Bergzuge und ber Rüchlid auf bas foeben von uns verlaffene niedrigere Plateau mar Reuen Abtheilungen von Goldjägern und recht malerisch. langen Bugen von ichmerbelabenen Badthieren begegneten wir fast jebe halbe Stunde - alle nach bem neuen ,,Elborabo" Lembi unterwegs -, und bie gabllofen Eridet-Beerschaaren ichienen, nach ihren fiegesmuthigen Sprungen ju urtheilen, ben Ronigsberg foeben mit Sturm eingenommen zu haben.

Die Fahrt über ben Königsberg war sonst keineswegs eine angenehme. Unser Biergespann, welches im schlanken Trab bahineilte, ließ die Stage-Autsche über das eisenharte Gestein tanzen, daß ich à la Greelen jeden Augenblick von einer Wagenede in die andere flog. Um die Situation zu vergessen, versuchte ich, ein Buch über den Mormonenkrieg zu lesen, das ich mir in Salt Lake Cith gekanft. Ich brachte es kaum sertig, ein paar Sätze zu entzissern, als der Mormonenkrieg bereits unter einen der Sitze flog. Weine hochs verrätherischen Gedanken über den Königsberg mit Bemerskungen über die Könige im Allgemeinen wollte ich, ergrimmt über die schandlung, welche mir auf diesem, "Ters

rain von Gottes Gnaben" ju Theil ward, in mein Tagebuch notiren. Die Figuren, welche ich mit ber Bleifeber fdrieb, faben eher ägpptifchen Sieroglophen als beutichen Buchstaben abnlich, und ich war felber nicht im Stande, bas Befdreibfel zu lefen. Gben fo gut batte ich "Manes, ich liebe Dich!" an Die blaue Simmelsbede, als einen leferlichen Sat in mein Tagebuch fdreiben tonnen. Dag ich Mues hafte - himmel, Sonne, Die gange Welt, bas elende Salbei, bas Better, bie Stage, bie Pferbe, ben Ruticher, bie Ronige aller Groß= und Rleinstaaten und insbesondere ben Rönigsberg -, war unter ben Umftanben mohl zu ent= fculbigen. Bulett flüchtete id, mid, auf ben Bod, wo es mir noch folimmer erging. Bei ben entfetlichen Sprungen, welche bie Stage fast fortwährend machte, tonnte ich nur mit genauer Noth bas Berabfallen von bem hohen Site verhindern. Der Rutscher warf mir malitiofe Seitenblide gu, als ich mid, Die Babne fest zufammengefett, mit aller Dacht am Bod festflammerte, und hieb nur um fo grimmiger auf bie Bferte ein. Er machte mich auf einen naben Bebirge= jug aufmertfam, ber voll von merfwürdigen beigen Quellen fei. 3d munichte (gang im Stillen) ibn, ben Ruticher, und Bluto mit feinem gebrannten Felsgeröll, feinen merkwürdigen beifen Quellen und bem elenben Ronigsberge bis weit hinter ben Planeten Rolob, in ben fiebenten Abgrund von Brigham's unterfter Solle. Go arg ward ich bei biefer Fahrt über ben Königsberg zusammengerüttelt, daß ich babei heftig aus ber Rafe zu bluten anfing.

Der Beg wurde jetzt etwas weniger holperig, und ich nahm mir Muße, die Gegend genauer zu betrachten. Linker Hand vor uns tauchten die schneegekrönten Gebirge von Owhhee (Oweihi) auf. In ihnen liegen reiche Silbergänge, darunter die "Boor = Man = Mine", welche in der großen Pariser Exposition vom Jahre 1867 die

erste Golomedaille für das reichste Silbererz in der Welt davon trug. Wir suhren an dem Berge hin, der nach Aussage des Kutschers voll von heißen Quellen war. Bei einer derselben famen wir nahe vorbei, welche so heiß sein soll, taß man den Finger beim Hineinstecken versbrennt. Gologelbe Sternblumen und hellgrüne Gräser wuchsen hart am Rande des dampsenden Bassins, das die Quelle sich gebildet.

Bei ber Station .. Rattelfnate" mußten wir anderthalb Stunden auf die Boife-Stage marten. Reue Beerschaaren von Millionen von Crictets und mehrere Lembi = Touriften sogen bier an une vorbei. Endlich langte bie Boife=Stage Bir fpannten vier elegante Maulefel ein, Die fich aber entschieden weigerten, anzuziehen. Rachdem ber Rutscher eine halbe Stunde mit Beitschenhieben und Schimpfreben auf Die ftorrifden Maulesel vergentet, ftedten er und meine Benigfeit uns alle Tafchen voll mit fpitigen Steinen und fingen an, bie Efel vom Bod bamit zu bombarbiren, bis Diefe fich eines Beffern befannen und fich plotlich erft in muntern Trab und bann in Galopp fetten. 218 bie Giel fich einmal zur Beiterreife entschloffen batten, thaten fie ohne Frage ihr Beftes. Schneller als unfere vier Maulefel bie nachften funf Deilen liefen, find vier Maulefel fcwerlich jemals vor einer Stage-Autsche gelaufen. Aber wir hatten fein Erbarmen mit ben Efeln und hörten nicht eber auf fie mit Steinen zu bombarbiren, bis unfere Munition erschöpft mar. Der Wagen tangte babei auf ben eifenharten Steinen, mit benen ber Weg wie gepflaftert mar, als ob Alles baran furz und flein brechen mufte. Begen Abend tamen wir nach ber "Canon-Station". Die Bochebene mar hier gleichsam auseinandergespalten. Die fcmuden Stations. gebaube in bem hellgrunen Thalgrunde, burch ben ein filberflarer an foftlichen Forellen reicher Bach fprubelte, mit

Beibenbufden und smaragbenen Biefengrunden an feinen Ujern, gaben ein anmuthiges Bilb.

Beiter fuhren wir die Racht burch bis nach Boife City. Gin neuer Ruticher, ber ben Bod bestiegen batte. ein fcmeigfamer, finfterer Befell, mar nicht bagu zu bewegen, mit mir ein Gefprach anzufnüpfen. Da bie Gegent, eine obe Salbei-Chene, burchaus nichts Anziehendes bot, fo überließ ich ben unfreundlichen Ruticher fich felbst und quartierte mich im Coupé ber Stage ein, wo ich balb in Schlummer fant. 218 ich bei Tagesanbruch ermachte, freugten mir eben einen nicht unansehnlichen Strom mit flachen Ufern, ben Boifefluß, auf einer Fahre. Ein fcones Thal, mit grunen Baumen und Felbern gefcmudt, lag por uns, bie erfte einem civilifirten lande abnliche Begend, welche ich fab, feit ich bie Mormonenniederlaffungen verlaffen. Balb hatten wir bas andere Ufer erreicht und fuhren ber nahen Stabt Boife City zu, mo wir, 473 englifche Deilen von Galt Late City, um vier Uhr Morgens vor bem "Dverland Botel" zu Salt famen.

Boise (Boise) Cith ist bie Hauptstadt des 96,000 engslische Quadratmeilen großen Territoriums Idaho (Eidaho). Die Einwohnerzahl von Idaho beträgt etwa 30,000 und die von Boise Cith 2000. Die Stadt hat ein schmuckes Aeußeres und ist der bedeutendste Handelsplatz zwischen den Städten Portland in Oregon und Helena in Montana. Während der Wintermonate halten sich hier viele Miner auf, Abenteurer, Spieler und ähnliche Subjecte, meistens aus den reichen Bergbaudistricten von Idaho, welche diesen Platz seines milden Klimas halber den rauheren Minensstädten zum Ueberwintern vorziehen und ihr während der Sommermonate in den Goldminen erworbenes Kleingeld hier anständig unter die Leute bringen. In Boise Cith fällt das Thermometer im Winter selten unter 18 Grad

Réaumur Kälte, was ben Goldgräbern in ben Minen, wo 26 bis 30 Grad Réaumur Kälte keine Seltenheit ist, gemüthlich warm bünkt. Die in jeder Minenstart an dieser Küste üblichen Bergnügungslocale, wie Hurdy-Gurdy-Tanzhäuser, öffentliche Spielhöllen, Arenas für Hahnen- und Hundekämpse 2c., sind selbstwerständlich auch in Boise Cith zahlreich vertreten, und Trinksalons giebt es bort wie Sand am Meere.

Das fruchtbare Boife Thal ift 50 bis 60 englische Meilen lang und liegt auf beiben Ufern bes Boife-Aluffes. Der angebaute Theil beffelben ift jedoch nur 2 bis 3 englische Meilen breit mit einer öben und fandigen Salbei-Chene ju beiten Seiten bis nach ben nachsten Sugelreihen. Gerfte und Beigen gebeiben bier vorzüglich. Erftere giebt, wenn bie Cridets und Beufdreden bie Ernten nicht gerftoren, mas nicht felten ber Fall, einen Durchschnittsertrag von 45 Scheffel pro Acter, letterer einen von 35 Scheffel. Die Beuernte ift bedeutend und fann gu 15 bis 25 Dollars bie Tonne (20 Centner) leicht verwerthet werben. Gartenfrüchte aller Art, Butter, Sühner. Gier und bergleichen mehr finden in ben umliegenden Minenbiftricten ftete einen profitablen Abfat. Minen giebt es und um Boife City feine. Geche englische Meilen unterhalb ber Stadt liegen einige Goldmafchereien im Brife-Flug, bie aber nicht von Belang find. Die reichsten Goldminen von Bebeutung find bie im Boife=Baffin, 30 bis 40 englische Meilen von bier. Täglich rollen vier bis fünf Stage-Rutiden in tie Stadt -- von Umatilla am Columbia, von Californien über bie Sumboldt-Route, von Galt Late City und von ben Minen von Ibaho City und Cub-Boife - und ber Fremdenvertehr ift betrachtlich. Gin ansehnlicher Bereinigte=Staaten=Militarposten in ber Nabe ber Stadt (Fort Boife) fowie bie vielen Territorialbeamten,

welche in Boise City mit ihren Familien wohnen, tragen nicht wenig bazu bei, Handel und Bandel hier lebhaft zu machen.\*

Außer ben reichen Goldbiftricten des Boise-Bassin sind die Silber= und Goldminen von Dwhee (Dweihi) und die von Süd-Boise für Boise-Cith die wichtigsten. Die Dweihis Gebirge, welche bis in den Sommer hinein schneebedekt sind, sieht man deutlich von Boise-Cith aus. Der höchste Berg in jener Kette ist der "Kriegsablerberg" (war eagle mountain), nach barometrischer Messung von Karl v. Liebenau\*\* 9260 Fuß über dem Meere. Die Haupt-mineustadt in Dwhhee ist Silver Cith, 8301 Fuß über dem Meere. Dwhhee führt seinen Ramen nach einigen in früheren Jahren im alten Fort Boise wohnenden Sandwichsinsulanern. Weihi heißt in der Kanaka-Sprache Mann und o ist Interjection.

Die Minen von Dwyhee liegen 60 englische Meilen in südwestlicher Richtung von Boise City. Die Goldproduction (meistens im Silber enthalten) der dortigen Gruben ist ihrer Silberproduction an Werth beinahe gleich. Da aber durchaus kein fremdes Capital dorthin eingeführt wird, so ist der Ertrag dieser Minen sehr schwankend und der Bergbau beschränkt sich auf die geringen Mittel der daselbst Ansässigen, die jedoch zuweilen sehr reichlich für ihre Mühe

<sup>\*</sup> Boise City hat sich so ziemlich auf ber geschilberten commerciellen Rangstufe erhalten; nur finbet ber Sauptverkehr mit ber civilisierten Außenwelt jetzt vermittelst Postfutschen birect nach ber Centralpacisic-Eisenbahn flatt.

<sup>\*\*</sup> Karl v. Liebenau, Berg- und hütten Ingenieur ber Freiberger Bergschule, bem ich bie meisten ber in biesen Stizzen angeführten bergmännischen Notizen zu verbanken habe. Derselbe wohnte in ben sechziger Jahren in Ibaho und lebt gegenwärtig (1874) in Brasilien.

belohnt werben, und schon hunderttausende von Dollars bem Nationalvermögen zugeführt haben. Die edlen Mestalle von Owhhee werden über die humboldt-Route direct nach San Francisco "verschifft", Boise Cith zieht außer burch ben Productenhandel nur wenig Nuten aus jenen Minen.

Die erzführente Banggone im Gilber-City-Minenbiftrict (Dwybee) ift zwei englische Meilen lang und eine Meile breit. Die barin auftretenben Bange find in ihrer Bufammenfetung einander febr abnlich. Alle führen in Quara und lettigen Saalbanbern Golt, Bornfilber, Gladers und Rothgültigerg; oft find bie Stufen burch einen geringen Rupfergehalt grun und blau gefarbt. In ber Dachtigfeit find bie Bange fehr verschieben; von wenigen Bollen weiten fie bis zu vier Fuß aus. Während in ter .. Dro = Fino= Dline" ftete geschoffen werben muß, wird in ber .. Boor-Man - Mine" nur bie Bide gebraucht. Beibe genaunten Sauptminen biefes Bergbaudiftricte liegen am Rriegeablerberge. Die in Omphee gewonnenen Erze werben in gehn Stampfmuhlen, welche theils am Sinterbach, theils am Jordanbach liegen und 128 Stempel führen, verarbeitet und bas freie Gold und Gilber wird in eifernen Bfannen mittelft Amalgamation gewonnen.

Der Süb-Boise-Minenbistrict, ber seinen natürlichen Hanbelsweg nach Boise Cith nimmt, liegt 120 englische Meilen in süröstlicher Richtung von bieser Stadt und zeichnet sich vor den Dwhhee-Minen durch Mächtigkeit der Gange aus, die hier von 10 bis über 30 Fuß breit sind. Das Silber und Gold kommen stärker vererzt vor und widerstreben dem Amalgamationsproces im rohen Zustande. Das Gold ist hier hauptsächlich in Schwesels und Arsenkies vorhanden und das Silber als Nothgültig und Polybasit. Ebenso wie in Owhhee ist das Nebengestein der Gänge

Granit. Gine Muble mit 10 Stempeln ift unfabig mehr als 10 bis 15 Brocent bes Behalts an eblen Metallen ben Ergen zu entziehen und will man beshalb einige Defen Gin halbes Dutent Stampfmuhlen, welche von Newhorfer Compagnien unter ber Leitung von geriebenen Jungen ale Superintenbenten nach Gub = Boife gefchidt murben, liegen im Gebirge gerftreut und warten auf bie Entbedung eines neuen Gologewinnungsproceffes, ber ihnen Thatigfeit verschaffen foll. Rody Bar, ber Sauptort biefes Minenbiftricts giebt mit feinen zerfallenen Saufern zc. ein treffendes Bilb einer heruntergefommenen Minenftadt. Doch ift ber Reichthum von Gud-Boife an eblen Metallen faum angetaftet und die Zeit wird tommen und ift vielleicht nicht fern, wo feine Felfenthaler von bem garm thatiger Bodwerte wiederhallen werben. Die Bauptmine in Gud= Boife find bie "Atlanta = Mine" und bie "Red = Warrior= In beiben findet fich reines Gold- und reines Silbererg neben einander in benfelben Bangen und jede Erzforte wird für fich verarbeitet.

Mein Aufenthalt in Boise City beschränkte sich auf ein paar Stunden. Wenig bachte ich bamals, daß dieser Ort mir als Heimath für die kommenden Herbst= und Wintermonate dienen sollte, und noch weniger ahnte ich, daß ich in seinen Mauern diese Skizzen schreiben würde. Freunde habe ich dort gefunden, die mir lieb und theuer geworden, und von denen ich doch so bald wieder scheiden sollte. Aber so ist das Leben eines quecksilberigen Kosmopoliten, und hat Apoll ihn noch obendrein mit seinem Zausberstade, wenn auch nur flüchtig, berührt, so ist er doppelt zu beklagen. Wer hieß mich auch wie ein sahrender Ritter mit Gänseitel und Kaufmannselle über den halben Erdball wansdern! Mercurius hat den Gott mit der goldenen Leier von jeher gehaßt, und daß es auch in meinem Geiste zwischen

ren zwei antagonistischen Göttern, die ich beide auf einmal zu Besuch geladen, recht oft zu Rausereien kommen mußte, hätte ich voraus wissen sollen.

Freundlich schien bie Morgensonne bes 16. Dai, als ich Boife City Lebewohl fagte und, am letten Tage meiner Stage-Kahrt über ten Centinent, ber Minenftatt 3babo City entgegeneilte. Borbei ging es an ben fcmuden Barnifonsgebäuden von Fort Boife und balt lag bas grune Boife-Thal hinter uns und wir fuhren hinaus in bie Berge auf fandiger Landstrafe. Mit Ausnahme einiger felfigen Baffe bot tie Wegend wenig Intereffantes. Die Berge maren meiftens fahl ober nur mit Galbei bemachfen, und nur felten zeigte fich fparlicher Fichtenwuche auf ben Soben. Gine Schande mar es, wie rudfichtslos bie Bewohner biefer Gegend mit ten Banmen umgingen und alle vereinzelt baftebende Richten umbieben. Die jetige Generation in biefen Ländern nimmt offenbar nur auf ihren eigenen Bortheil Bedacht, ihre Rachfommen mogen felber gufeben, mo fie Sols berbefommen. Es ift ber Tluch aller Minenländer in Amerifa, baf niemant, ber borthin mantert, biefelben ale feine zweite Beimath betrachtet. Beber will in fo furger Zeit als möglich ein feinen Begriffen von Reichthum entsprechentes Capital zusammenscharren, um mit bem Erworbenen nach ben öftlichen Unionsstaaten ober nach Europa zurudzukehren. 3ch glaube nicht, bag unter hundert Einwohnern Giner ift, ber langer als fünf, in ber Regel nur zwei ober brei Jahre in biefen ganbern gu mohnen be-Bleibt er länger bier, fo ift es ihm ficherlich in Belbangelegenheiten nicht nach Bunfch gegangen. Sollte bas Glud ihm nur halbwegs hold fein, fo wird er fein "Elborado" fcon weit früher verlaffen. Wer nur nach brei Jahren an einen früheren Wohnort in ben Minenländern gurudfehrt, ber wird fehr wenige alte Freunde bort

antreffen. So ift es an fast allen Pläten an dieser Rufte, mit alleiniger Ausnahme von San Francisco und Portland und einigen größeren Inlaudstädten.

Die ersten 15 englischen Meilen unserer Stage-Fahrt behielt bas Land feinen einförmigen und öben Character. Dann hatte bas Taufendmeilenreich bes Galbei - Geftrupps gottlob ein Ende. Schneegefronte Berggipfel, raufchenbe Richtenwälder, murmelnde Bache und grune Seitenthaler begrüßten une, und bie Fernsichten auf eine wilde Bebirgelandichaft waren mitunter berrlich. Bir fuhren am .. Moore's Bad," (Moore's creek) bin, ber allen Minenwaffern bes ausgedehnten und glorreichen "Boife-Baffin" (Boife-Thalteffel) jum Abflug bient. Raufchend braufte er linke am Wege zwischen zerriffenen Felsabhangen bin. Die Landftrafe murbe jest außerorbentlich felfig und rauh und mar babei fo enge, bag bie gahlreichen uns begegnenben mit acht und gehn Jody Stieren befpannten Frachtmagen une oft halbstundenlang aufhielten. Giumal mußten wir Baffagiere Die Stage-Rutiche mit Stangen und Bebeln an einem Abhange ftugen, um eine mit gebn Maulthieren befpannte Fuhre vorbeizulaffen. Zuguterlett begegneten wir an ber engften und gefährlichften Stelle an ber Lanbstrafe ber Idaho-Cith-Stage und zehn riefigen Frachtmagen auf ein-Gine Stunde lang fette ich mich auf einen Feleblod am Rande bes mit gelblichen Wogen wild hinbraufenben Moore's Baches und betrachtete in aller Gemutherube bas nicht unintereffante Schaufpiel. Duftere Fichtenwaldungen hoben fich auf ben felfigen Bergabhangen nabe am Fahrwege hoch empor und blidten ernft berab auf bas wirre Betummel von Menichen, Bferben, Maulthieren, Stieren und Wagen, Die fich in fcheinbar unauflöslichem Rnauel auf bem engen Bergpfade zusammenpreften. Flüche, Salloh und Beitschengeknall machten bie Thalschlucht laut wieberhallen, und nicht viel fehlte baran, so wäre es zwischen ben erboften Fuhrleuten, von benen Keiner bem Andern weichen wollte, zum Handgemenge gekommen. Gine Gesellsschaft von Lemhi-Minern, die von Idaho kamen und Rube ftiften wollten, vermehrten nur den allgemeinen Aufruhr.

Endlich hatte fich unfere Stage aus bem Wirrwar berausgearbeitet, ich nahm meinen Git beim Ruticher auf bem Bode wieder ein und fort ging's im geftredten Galopp, um Die verlorene Zeit wieder einzuholen. Mitunter tamen wir an Ranches (Farmen und Biebburden) vorbei, wo bie Bewohner bie Balbungen etwas gelichtet und Barten und Rartoffelfelber angelegt hatten. Bergauf ging es und bergab : balb maren bie grasreichen Abbange mit Millionen von Sternblumen gefdmudt, bald mit berrlichen Fichtenwaldungen, bann wieder traten nadte Felfen auf ihnen zu Tage. Sier las ich an einer Begftation ben poetifchen Ramen Dinnehaha (lachendes Baffer), beren Inhaber bas fcone Bebicht "Biamatha" von bem ameritanifden Dichter Longfellow gelefen haben mußte und feiner Wohnung ben Namen ber Schönften ber indianischen Schönen gegeben hatte. Benennung ber Berge maren bie Bewohner biefer Begend wenig gludlich gewesen. Die bochfte Bergtuppe an ber Landftrafe 3. B. führte ben intereffanten Namen "Schweinsrüden" (hog's back).

Weiter suhren wir an Scitenthälern vorbei, aus benen rauschende Gebirgsbäche hervorstürzten, alle reich an Gold. Endlich öffneten sich die Berge und ein weiter von bewals deten Höhenzügen eingeschlossener Thalkessel lag vor uns, ein Theil des berühmten BoisesBassin, aus dessen Schluchsten, Thälern und Bächen bereits viele Millionen von blanstem Mammon gewonnnen wurden und bessen jährliches Goldproduct noch immer 2½ Millionen Dollars beträgt. Den Moore's-Bach, der hier seicht und breit in sandigem Bette

hinfloß, überschritten wir auf einer primitiv gebauten Bolgbrude. Luftig ging es auf bem anbern Ufer weiter. Bafferleitungen jogen fich zu beiben Seiten ber Strafe bin, balb in Graben eine über ber anbern an ben Bergabhangen herum=, bald auf hohen Solzblöden in Rinnen binlaufend. Bafferrader raufchten in ben Graben und hoben bie Fluthen, welche bereits zum Auswaschen golbhaltiger Erbe gebient, auf ein höheres Riveau, um biefelbe Arbeit nochmals gu verrichten. Wo ich binfab, waren Miner fleifig bei ber Arbeit, benn biefes mar jum Goldwafchen bie gunftigfte Jahreszeit, ba bas unentbehrliche Waffer in Gulle und Fulle porhanden mar. Bier ftanden bie Goldmafder mit Sade und Spaten in langen Bummiftiefeln im raufchenden Baffer ober an ben Graben und ichaufelten Erbe in bie Goldmafchrinnen, bort warfen andere mit bichtgezahnten Gifengabeln Die Steine aus ben Rinnen heraus. Schaaren von langgezopften Chinefen farrten Erbe aus bem Moore's-Bady, beffen Baffer fie mit Dammen abgeleitet, um ben goldhaltigen Grund nach einander in Strichen blofzulegen.

Bier waren wir bei ben "Warmen Quellen" (warm springs), bem Byrmont ber Bewohner von 3baho City. Gine fcmude Babeanstalt mit Bannenbabern und großem Schwimmbaffin, ein Gafthaus und freundliche Barten= anlagen lagen am Fufe eines mit herrlichen bemachsenen Berges, aus bem bie heißen Mineralquellen mit einem Barmegrabe von 102 Grad Fahrenheit bervorsprudeln. Omnibuffe fahren von ben Babern ben Tag über bis fpat in bie Racht nach ber nur zwei englische Meilen entfernten Goldstadt. Breit im feichten Bette floß rechter Sand ber Moore's = Bach, voll von Schutthaufen pon Sanbbanten.

Nach furgem Aufenthalte bei ben "warm springs" jagten wir weiter, bem ersehnten Golbhafen entgegen.

Unter triefenden Bafferleitungen fuhren wir bin; rechter Sand war bas gange Ufer bes Moore's=Badies budiftablich unterft zu oberft gekehrt, - ein Chaos von tiefen Canalen und Graben, Steinhaufen, Bergen von Erbe und Schutt, hausgroßen Löchern, Wafferleitungen, Golowafdrinnen 2c. Bo man binfab, waren bie Miner bei ber Arbeit. goldbaltige Bueng Bifta Bar mar es, welche fich uns bier prafentirte. Raufdenbe Baffer brauften quer über bie Landstrafe und nach allen Richtungen bin, in Graben, Rinnen und Wafferleitungen, über und nebeneinander. Dann futichirten wir burch eine lange Strafe gwifden Solggebäuben bin - Minerbütten, Trinffalons, Raufmannsbäufer 2c. - , wie ber Grund, worauf fie ftand, "Buena Bifta Bar" genannt. Ein breites Querthal lag vor uns, bas bes Elf-Bache (elk creek), ber fich hier in ben Moore's= Bach ergieft. Jenfeite bee Elf-Bache lagen bie Baufer von Joaho City. In ichneller Fahrt ging's burch bie bier über eine viertel englische Meile breite Niederung bes Elf= Bache, neben une eine bobe triefende Bafferleitung. und jett endlich hatte ich bas Biel meiner Reife erreicht, Die Golbftabt 3babo City.

Durch eine unsaubere Gasse suhren wir zunächst; sie war voll von auf hohen Kahnpantosseln umherschlürsenden Chinesen, wo die angemalten Gesichter der Dirnen des himmlischen Reichs uns aus niedrigen Fenstern frech angassen. Bald hatten wir die lange Hauptstraße von Joaho Cith erreicht, die von Minern und Herumlungerern lebendig war. Reiche Kaussäden, Trinksalons und Geschäftshäuser aller Art, meistens aus Holz gebaut und alle mit riesigen bunten Schildern und Anzeigetaseln geziert, drängten sich an derselben, Musit und fröhliches Zechgelage schallten aus den offenen Thüren, Lärm und Getümmel aller Arten. Große Hungen besanden sich inmitten der Straße, in denen

rauschende Waffer binfloffen und wo tief unten Miner mit Bice. Spaten und Gifengabeln fleifig bei ber Arbeit maren. Schutthaufen, Berge von lofen Brettern lagen bier und ba mitten in ber Strafe; boch aufpraffelnbe Feuer brannten in berfelben, an welchen bie gablreichen Dugigganger fich ben Ruden warmten. Langfam fuhren wir burch bas Befummel; und bier hielten wir endlich vor bem Stage= Bureau und maren von einer farmenben Menfchenmenge umgeben. Freudiges Sandefcutteln und frohe Gruge von alten Befannten, - bas war mein Empfang in ber muften Goldstadt bes fernen Ibaho nach einer fünfundzwanzig Tage bauernden Stagefahrt von fünfzehnhundertundfeche Meilen, feit wir bei Salina in Ranfas auf bie große Steppe binausfuhren, und einer ununterbrochenen Reife von über fünftaufend englischen Meilen, feit ich vor zweiundfiebzig Tagen bas nördliche Texas verlaffen batte.

## Gine Sahrt

mit bem

"Botelzuge" der Pacificbahn.

Als Gegenstück zu meiner im vorigen Abschnitte gesschilderten 1500 Meilen langen Stagesabrt, lasse ich hier die Beschreibung einer Reise auf der Pacificbahn solgen, welche ich das erste Mal im Jahre 1870 in einem sogenannten "Hotelzuge" unternahm.

## 3m "hotelzuge" der Pacific-Cisenbahn.\*

Mär; 1870.

Wir spannten ben eisernen Rappen vor, Auf Flügeln bes Dampfes zu jagen Zweitausend Meilen vom goldenen Thor Zum Missouri, im glanzenden Wagen; hoch unter ben Wolfen im bonnernden Zug, Durch endlose Buften, im sausenben Flug, — In vier gemessenen Tagen.

Abe, du herrlich grünende Flur, Abe, ihr Frühlingsgefilde! Dich, Goldland, schmudte die Mutter Natur Im paradiefischen Bilde! Der himmel so tief, mit klarstem Blau, Die Lüfte, im Winter sommerlau, Wie im Tropenlande so milbe.

<sup>\*</sup> Abelpha, 2. Banb, G. 224 ff.

Hinan bie Sierra in bonnernber Fahrt! Run schnaube, bu muthiger Renner! Ihr, bie ihr in fremben Ländern war't, Um Mont Cenis und am Brenner, Ihr bachtet, bort gab' es in Wolfenhöhn Im Dampfzug Wunderdinge zu sehn: — Jest staunet, wackere Männer!

Wir freisen hinan, wie ber Abler fliegt, An schwindelnden Bergeshängen; Unser Pfad über Brüden, thurmhoch, liegt, Durch endlose Felsenengen; Wir spotten ber mächt'gen Lawinen Gefrach, — Unterm festen Vierzigmeilen-Dach Kann kein Schnee die Straße bedrängen.

Wir tafeln im fliegenden Speisepalast, Wie kein König jemals geträumet. Es eilen die Meilen; die Gläser gefaßt Und ben seltenen Bunsch nicht versäumet; Aus goldenem Füllhorn schöpfte uns dies Das californische Paradies, — "Ihm ein Hoch, da ber Becher schäumet!"

In freisende Weite schweift ber Blid Beim Festmahl auf Dampfesstügeln. Die Wälber, die Gipfel bleiben zurück Und werden zu Bufchen und Higeln. Dort unten ber Faden filberhell, Es ist ein Strom mit breiter Well', Drin riesige Wälder sich spiegeln.

Und fommt die Nacht, so kehren wir ein In kosige Schlafgemächer. Bas kummert der Sturm uns! er brause darein Und hagle an Scheiben und Dächer! Bir hören auf bonnernder Fahrt ihn kaum, Auf der Bindsbraut Flügeln; beim sugen Traum Berhallt er schwächer und schwächer.

So fausen wir über Sierra's Höhn; Dann burch traurige Wüstenslächen Und endlose Wildniß. Wie ist's schön, Im Waggon von der Wüste zu sprechen, Bon den Emigranten der alten Zeit, Bon Indianern und blutigem Streit, — Im "Hotelzug", beim Schmausen und Zechen!

Frischauf, bu Nappe und spute bich schnell! Zu des Salzsees reichem Gelände, Des landumschlossenen Meeres Well', Zu Webers Schluchten bich wende. Zweitausend Meilen, — du kennst den Weg Durch Echo Canon's Felsensteg, Und bie thurmhoch rothen Wände!

hinan ber Felsengebirge Grat, — Achttausend Fuß über bem Meere! hinunter auf tiesbeschneitem Pfad, — Durch ber Ebenen endlose Leere! Wir tragen ja bes Jahrhunderts Geist, Der auf Dampfesslügeln die Welt umkreift, Mit uns vom Meere zum Meere!

Es war am Morgen bes 16. Marg 1870, als ich bei ber Stadt Dakland, am nördlichen Ufer ber groken San Francisco-Bai, in den Botel- und Expressua ber Centralund Union-Bacific-Gifenbahn ftieg, und fieben Tage frater befand ich mich au Bord eines fdmimmenden Dampfpalaftes auf bem unteren Diffiffippi, mehr als breitaufend Meilen vom Golbenen Thore entfernt. Gine folde Reife, nach Meilenzahl und Tagen betrachtet, bat felbst im neunzehnten Jahrhunderte, wo ber Dampf Die alten Begriffe von Beit und Entfernung vernichtet bat, etwas Marchenhaftes. Mander möchte vermuthen, bag ich nach einer Gifenbahnfahrt von zweitaufendbreihundertfechsundachtzig Meilen, als ich in St. Louis an Bord bes ftolgen Miffiffippibampfere trat, halb gerabert war. Richts von bem! ich hatte fogar meine Eifenbahnreife auf beinabe viertaufend Meilen bis nach New-Orleans ausbehnen tonnen, obne mich babei im Minbesten au ftrapagiren.

Als ich in St. Louis nach einer ununterbrochenen Eisfenbahnfahrt von fünfundeinhalb Tagen und fünf Nächten anlangte, war ich so wenig ermüdet, als ob ich meine comsfortable Wohnung in dem fernen San Francisco nie verslaffen hätte. Jede Nacht habe ich auf meiner drittehalbetausend Meilen langen Eisenbahnreise in einem bequemen Bette geschlasen; während der eiserne Nappe oft in Wolkenshöbe durch die endlose Breite dieses Continentes eilte, habe ich in einem prachtvollen Hötelwaggon bejeunirt, binirt und soupirt, und habe unterwegs gerade so geleht und mich ebenso prächtig amusirt wie in einem Hotel und dabei die Welt im Fluge betrachtet.

Auf bem "El Capitan", einer ber prächtigen Dampf= fähren, welche bie Berbindung zwischen San Francisco und Dakland herstellen, hatte ich um fieben Uhr Morgens bie hafenfront ber großen handelsmetropole Californiens ver-

Das Wetter mar herrlich, wie es unter biefem Breitengrade im Marg wohl faum in einem andern Lande ber Welt fo icon als in Californien gu finden ift. eleganten Salons bes Dampfers maren gedrängt voll von Baffagieren, barunter Biele, welche mit ber Bacificbabn bie Reife über ben Continent unternehmen wollten, -- ein buntes Gemifch gablreicher Nationalitäten tautafifcher Abstammung. Gin halbes Dutent Chinefen, in eleganter National= tracht und augenscheinlich ber reichern Classe ihrer Landeleute angehörent, batten auf einem ber fammetnen Canapees Blat genommen und mufterten bie im Saale auf und ab promenirende Menge ftumm und mit ernfter Miene, ohne von irgend Jemandem ber Unwefenden taum eines Blides gewürdigt zu werben. John (Univerfalname aller Chinefen) fühlte fich ohne Zweifel in einer einfamen Lage und ftellte im Beifte mahricheinlich Bergleiche zwischen ben roben Barbaren bes Weftens und feinen höflichen Landsleuten im fernen Blumenreiche ber Mitte an. Golvaraber und Minenarbeiter aus Californien und ben augrenzenden Gold= und Silberlandern, behabige californifche Farmer mit Weib und Rind, Raufleute und Speculanten, und Anbere, beren fociale Stellung fdmierig zu bestimmen mar, brangten fich in ben Salons und auf ben offenen Galerien bes Dampfers.

Weiter hinaus eilten wir in die Bai. Linker Hand zeigt sich die befestigte Insel Alcatraz, wo das Sternensbanner hoch über den rothen Steinmauern flattert, — ein schmuckes Plätzchen inmitten der weiten Fluthen. Mit den casemattirten Batterien von "Fort Point" beherrscht die Insel den Eingang in das "Goldene Thor". In weitem Bogen, an den Seiten ansehnlicher Hingel hingebaut und die Kronen derselben mit ihren Häusern bededend, liegt hinter uns die große Goldstadt; links, in der Ferne "Hunter's Point", woselbst sich eine bedeutende Docke zum Ausbessern von Sees

schiffen befindet; rechter hand der "Telegraphenhügel", mit dem jett vereinsamten holzthurme auf seinem Gipsel, von wo aus in alter Zeit, als der electromagnetische Telegraph in Calisornien noch nicht eingesührt war, den Bewohnern des jungen San Francisco Signale über die in das Goldene Thor einlausenden Panamá-Dampser gegeben wurden, welche nebst der "Ueberland-Ponh-Expreß" dazumal die einzige regelmäßige Berbindung mit der civilisirten Welt bildeten.

Beld ein Bedfel ber Dinge, - zwanzig Jahre gurud und jett! - Wie gern reten bie Californier noch immer bon alter Zeit (early times)! Wie manche Bergen ba flopften, wenn bas Gianal vom Telegraphenhugel flatterte und die frohe Rachricht burch bie Stadt von Mund gu Mund flog: "Der Danupfer ift in Gicht!" und wer nur fonnte nach bem Safen eilte, um ben willfommenen Boten ju begrufen. Nachrichten von ber Beimath brachte er, es famen vielleicht Freunde und Befannte. Und wie murben bie Bludlichen beneibet, Die einen Brief erhascht hatten, ober gar einen Freund am Urm vom Dampfer gurud in bie wilbe Golbftabt zogen, wie beneibet von Golden, benen ber Dampfer nichts, gar nichts gebracht batte! Immer noch laufen bie ftolgen Dampfer von Banama regelmäßig wie einst in San Franciscos berrliche Bai, aber ohne bewillfommt zu werben, und namentlich feit ber Bollenbung ber Bacificbahn achtet fast Niemand mehr auf fie; hochstens ein Raufmann, ber Baarengüter vom Often erwartet, borcht auf, wenn ein Salutschuß bonnert. Der Telegraphenbugel liegt ba einfam und verlaffen, fein bobes Solggeruft ein Denfmal ber "alten Zeit".\*

<sup>\*</sup> Auch biefes Dentmal ber alten Zeit ift jett verschwunden. Ein gewaltiger Sturm stürzte bas holzgeruft schon im nächsten Jahre von seinem Anndamente herunter und ift baffelbe nicht wieder aufgebaut worben,

Der Rudblid auf San Francisco mar nicht fo angiebend, ale Mancher, beffen Phantafie bie Ferne gern mit iconen Bilbern bereichert, es fich benten mag. 3m Innern ber Stadt freilich find bie Sauptstraffen in mobernem Stil angelegt, und prächtige Gebäube, Die jeber Sauptstadt ber Belt gur Rierbe gereichen wurden, giebt es bort in Menge. Aber Die widrige Lage von San Francisco auf Sanbbergen und felfigen Sügeln, Die theilweife planirt ober burchstochen murben, um auch hier, allen Bobenverhaltniffen zum Trote, bie in Amerita beliebten fcnurgeraben Strafen anzulegen, tritt, von ber Bai aus gefeben, befonders ins Auge. abgetragene Sandberge und nur zum Theil fortgesprengte Befteinmaffen, mit unansehnlichen Bolghäufern beftanben, bilbeten bas Umphitheater bes Sintergrundes von bem Banorama, beffen Borgrund bie unfauberen und nichts meniger ale elegant gebauten Safenftragen maren. Rahmen biefes Gemalbes - bie ftolgen Segel- und Dampffchiffe, welche hier in langer Reihe bas Ufer umfranzten. bort vereinzelt im freien Gemaffer anferten, Die weite Bai und barüber ber tiefblaue Simmel Californiens, mar herrlich.

Bald lag die Stadt uns weit im Rüden und wir näherten uns rasch der hohen "Ziegeninsel" (Goat Island), welche inmitten der Bai und halbwegs zwischen San Franzissco und Dakland liegt. Die Breite der Bai beträgt an dieser Stelle etwa sieben, die Entsernung von San Franzissco nach Goat Island drei englische Meilen. Die geosgraphische Lage von Goat Island ist eine wichtige. Einersseits eignet sich dieselbe besonders für die Anlage von Bessestigungswerken zur Hasenvertheidigung; andererseits hat die Central Pacific-Sisenbahngesellschaft ihr Auge auf die Insel geworsen, als den passendsten westlichen Terminus der großen Ueberlandbahn. San Francisco, welches auf einer Halbinsel zwischen dem Meere und der großen Bai

liegt, ist in birecter Linie vom Often her per Eisenbahn auf bem Festlande nicht zu erreichen. Durch den Bau einer in tem hier nicht sehr tiesen Gewässer der Bai leicht anzulezgenden Pfeilerbrücke von Dakland nach Goat Island würde aber der Bahuhof bis dicht vor San Francisco gerückt, und selbst der Arm der Bai zwischen San Francisco und Goat Island könnte durch eine Kettenbrücke überspannt werden, so daß die Bahnwagen direct bei San Francisco anhielten. Bon Dakland aus reicht eine Pfeilerbrücke zum Anlanden der Dampfer bereits zwei englische Meilen weit in die Bai hinaus, die leicht nach der Insel verlängert werden könnte. Gegenwärtig liegt ein Militärposten der Bereinigten Staaten auf der Insel.

Goat Island bicht zur Linken laffent, burchfurchte unfer flattlicher Dampfer fcnell bie breite Bai, und vor uns breitete fich am jenfeitigen Ufer bie anfehnliche Stadt Dafland aus, Die ihren Ramen nach ber Menge von immergrunen Lebenseichen führt, welche in ber Stadt und um biefelbe gerftreut fteben. Das frifde Grun jener Baume bietet bem Muge, bas fonft ringeum nur nadte Sugel erblidt, einen angenehmen Rubepunct. Wegen feiner vor ben rauben Seewinden gefdutten Lage ift Dakland ale Riel für Beranfigungspartien beliebt, und viele von ben reicheren Bewohnern San Franciecos haben fich Landfige bort erbaut. Dft verläßt man San Francisco, wo bie Witterung namentlich im Commer febr veranderlich ift, in einem nichts weniger als augenehmen Wetter, wenn feuchte Rebel bie Stadt einhüllen ober ein beftiger Wind bichte Staubwolfen burch bie Straffen treibt, und tritt binnen einer halben Stunde bei Datland in ein mahres Frühlingsparabies.

Rach einer Fahrt von faum breiviertel Stunden lanbete ber "El Capitan" am Fuße ber fich weit in die Bai hinauserstreckenden Pfeilerbrude, auf welcher bereits eine

lange Reihe prächtiger Waggons vom Expressuge ber Bacific-Gifenbahn zur Abfahrt bereit hielt, ber nach furgem Betummel feine lebenbige Fracht vom Dampfer an Bord nahm und ichnell bem Festlande entgegenrollte. 3ch batte meinen Blat in bem .. Bullman's Balaft-Salon- und Schlafmaggon Winong" genommen. Der "Winong" (alle biefe Sotelmagen haben Namen) ift ber lette in ber ftolgen Reibe von Brachtwaggons, bie unferen Bug bilben. Außer bem "Winona" befinden fich die Bullman's Balaft. Calon= und Schlafmaggons ,, Boobftod" und ,, Northwestern" im Buge; bann ber Bullman's Balaft-Speifemaggen "Cosmopolitan": ferner, außer zwei gewöhnlichen Baffagier= und einem Bepad=, noch vier Gilberpalaft = Schlafmaggone ber Central= Bacific = Gifenbahn. Bochklingende Ramen für nichts als Gifenbahnmagen! wird Mander benten. Einverstanden! Dennoch erregen biefe bie Bewunderung eines Jeben, ber fie zum erften Dale befteigt.

Herr Pullman ift ber Erfinder nud Besitzer jener Prachtwaggons, welche seinen Namen führen, und dieser Beglücker ber Reisenden hat auch die Hotelzüge auf der Pacificbahn eingeführt. Die Einrichtung der amerikanischen Schlaf= und Reisewaggons barf ich wohl als bekannt vor= aussetzen; die Bullman'ichen sind aber das Nonplusultra von Eleganz und Bequentlichkeit und verhalten sich zu ben anderen amerikanischen Schlaswaggons wie ungefähr die erste Kajüte eines Oceandampfers zu bessen zweiter Kajüte.

Mit ber Pacificbahn hat Herr Pullman einen Constract abgeschlossen, welcher ihm bas Recht giebt, seine Baslastwaggons jedem ihrer Züge einzuhängen. Seine Conducteure, Röche und Auswärter muß er selbst besolben. Seine Einnahme besteht in dem Schlasgeld für Betten, achtzehn Dollars von San Francisco nach Omaha von jedem Passagier für ein doppeltes Lager, wozu das Geld für Mahls

zeiten und Getrante im Speisewaggon tommt, ein Dollar für Frühftud und Zwischenmahlzeiten und anderthalb Dollar für Mittageeffen, und Betrante extra. Die Gifenbahngefellfchaft berechnet jedem Baffagier auf ben Botelzugen gebn Dollars ertra von San Francisco nach Omaha und einen Cent pro englische Meile mehr als ben gewöhnlichen Fahrfat für fürzere Diftancen, welches ienen bas Recht giebt im Speifewaggon (natürlich für Bezahlung) zu tafeln. Ber bie Extragebuhr nicht gabit, ber bat feinen Butritt in ben Speife= und bie anderen Bullman's=Baggons, und muß in einem gewöhnlichen Bagen reifen und auf ben Stationen ober aus feinem Brodforb effen. Für bie von jedem Baffagier ber Botelguge gegahlten gehn Dollars ober einen Cent pro Meile mehr halt bie Bacific = Gifenbahngefellichaft bie Bullman's-Baggons in gutem Stand. Alle Intereffenten ftehen fich bei biefem Contracte vortrefflich. Berr Bullman bezieht hundertfünfzig bis hundertfünfundsiebzig Dollars pro Nacht für jeben Schlafmaggen, bagu bas Belb für Dahl= zeiten und Getrante; ber Bacificbahn werben biefe pracht= vollen Wagen umfonft geftellt, und bie Baffagiere haben für eine geringe Zulage zu bem gewöhnlichen Aufat ber Reifekoften unterwegs tie Bequemlichkeiten eines Sotels erfter Claffe.\*

Die Namen ber Reisenben, welche die Ueberlandzüge benutzen, werden bei der Absahrt, von San Francisco sowohl als von Omaha, nach Ost und West über den Continent telegraphirt; sowohl in San Francisco als in New-

<sup>\*</sup> Die Centralpacificbahn hat biesen Contract gefündigt und es laufen jest teine Pullman's Palast- und Speisewaggons mehr zwischen Ogden und San Francisco. Die taum minder prächtigen Silberpalast-Waggons haben hier beren Stelle eingenommen, ohne jeboch mit Speisewaggons verbunden zu sein.

Port und anderen Großstädten ber Union lieft man fie in ben täglichen Zeitungen.

Die Herstellung ber Pullman's Maggons kostet im Durchschnitt zweiundzwanzigtausendssussussussussend ber Cenzieden Bagen; die der Silberpalast-Schlaswaggons der Cenztral-Pacific-Cisenbahn zwanzigtausend Dollars. Der feinste von den Pullman's Maggons "Orleans" hat zweiunddreißigtausend Dollars gekostet. In einigen derselben besinden sich Melodeons und Pianos, damit die nusstalischen amerikanisschen Ladies unterwegs darauf klimpern können. Gottlob war kein Clavier auf unserem Juge, und blieben mir diese Ohrenschmäuse erspart. Unser Fortepianowaggon war nämslich auf der letzten Reise mit vier anderen Wagen in einen Graben gestürzt. Im Sommer werden den Hoftelzügen ossen sogenannte "Observationswaggons" angehängt, welche den Passagieren eine freie Umschau bieten.

Die Balast=Salon= und Schlaswaggons lausen auf zwölf Räbern; die Speisewaggons lausen jeder auf sechs zehn Räbern. Die Balast=Speisewaggons werden immer eleganter hergestellt und jeder neue übertrifft an Pracht die alten. Der demnächst zu erbauende soll, wie der deutsche Oberkoch im Cosmopolitan=Baggon mir mittheilte, etwas Bompöses werden. Früher war auch eine Bar (Trinkstand) in den Speisewaggons; dieselbe wurde aber neuerdings wiesder entsernt, weil die Bremser, Zugführer, Conducteure und andere Bahnbeamte sie zu sehr patronisiten und man mit Recht befürchtete, die Liste der "Zusälle" im Berhältsniß zu der Zahl der genossenen Liqueure zu vermehren. Zur Zeit meiner Reise wurden Wein, Bier und sonstige Getränke dort den Passagieren nur slasschenweise verkaust.

Die Pullman's-Baggons werden im Binter durch Röhren geheizt, welche unter den Sitzen hinlaufen und die Temperatur ununterbrochen gleichmäßig warm halten. Die

Röhren find mit Salzwaffer gefüllt und fteben mit einem mit Roblen gebeigten Dfen in Berbindung, ber bas Galamaffer gleichmäßig erhitt, - eine außerordentlich praktische Borrichtung. Diefe Baggons find im Winter bei eifiger Ralte im Sochgebirge fo angenehm warm wie ein fürftliches Bouboir. Beim Betrachten berfelben muß man über ben prattifden Ginn ber Ameritaner erstaunen. Jede Stelle, jeber Winkel ift benutt worden. Die Wandspiegel g. B. kann man in die Sobe ichieben; babinter befinden fich in ben Schlafmaggone Rachtlampen, im Speifemaggon Beingläfer. In ben mit folibem Ballnufibols überaus prachtig getäfelten Bagen fann man orbentlich auf Entbedungereifen ansgeben. Bwifden jedem mit Sammet gepolsterten Doppelfite bringt ein ftete bienfteifriger Aufwärter auf Berlangen niedliche Rlapptifche an, woran man fdreiben, lefen, frielen, effen Un jedem Ende bes Baggons befinden fich fcmude Toilettengimmer. Ein Bergnugen ift es, bes Abende bie Rammerbiener beim Aufmachen ber Betten zu beobachten, bie binter bem getafelten Befims und binter ben Giben verborgen find, und gleichfam aus Richts hervorquellen und ben pradtigen Salonwaggon ichnell in tofige Schlafgemacher Die Salfte jedes berfelben ift in allerliebste umwandeln. Cabinete zum Bebrauch für Familien abgetheilt. Alle biefe Waggons haben feine Fußteppiche. Dag auch in jedem für Clofets geforgt worben ift, verfteht fich bei ben ameritani= fchen Gifenbahnen von felbit.

In einer Biertelstunde, mahrend welcher Zeit die Fluthen ber Bai unter uns platscherten und der Dampf= zug eine schredliche Flucht unter ben bei Taufenden dort umberschwimmenden wilden Enten verursachte, war das Fest- land erreicht, und wir suhren mitten burch die idhlischen Strafen von Dakland. Schnude Wohnungen, umgeben von Garten und grünen Eichen, erfreuten bas Auge, und

die gleichsam in einem Sichenhaine liegende, zerstreut gebaute Stadt hatte ein außerordentlich behagliches Aussehen. Einen schönern Platz für Billen, und in einem wahrhaft italienischen Klima, hätten sich die Reichen der großen Goldstadt nicht wünschen können. Als ich unter einem blauen himmel im sommerlichen Wetter diese reizende Stadt durcheilte, war es schwer zu glauben, daß heute Anfang März sei.

Nahe zur Rechten lag bas anmuthige Alameda, wo unsere beutschen Mitbürger San Franciscos einen stattlichen Schützenpark inmitten einer herrlichen Eichenwaldung errichtet haben, die Büchsen lustig knallen lassen, und sich mit Weib und Kind nach vaterländischer Sitte im Freien mit Tanz, Musik und edlem Gerstensaft zu ersreuen pflegen. Soeben lief eine der großen Danupffähren von San Francisco, voll von Bergnügungszüglern, mit klingendem Spiele und fliegenden Fahnen ein in die Bucht von Alameda. Der eiserne Rappe mit dem langen Zuge prächtiger Waggons jagte jetzt durch ein reiches Farmland. Wieder ein schmuckes Städtchen, San Leandro, das wir mit schrillem Danupfssignal begrüßen.

Beiter eilen wir, dahin zwischen fruchtbaren Ländereien, an der Begseite zahlreiche Obstgärten und schmucke Farmhäuser, und der tiefblaue calisornische Himmel über und. Ab und zu passiren wir eine starke Schaar von Chinesenarbeitern, welche beim Ausbessern des Bahnbettes beschäftigt sind. "Bir waren es, die jenem Eisenrosse den Pfad über den Continent gebahnt haben!" — solche Gebanken mochten sich den gelben Männern in der fremdartigen Tracht wohl aufdrängen, als sie, auf ihre Schauseln gelehnt, die menschenbeschwerten, in wilder Eile vorbeisausenden Waggons betrachteten. Zeht geht es vorbei bei San Lorenzo, dem letzten der freundlichen Städtchen in der Rähe

ber großen Bai. Allmählich verlassen wir diese und eilen, nachdem wir, breißig englische Meilen von San Francisco, die sich dort abzweigende San Jose (San Ho-se) - Bahn passirt haben, der großen San Joaquin (San Daquihn) = Ebene entgegen.

Die fcmarzen Diener im Salonwaggon "Binona" melben unterthänigft, bag bas Frühftud im Balaft-Speifemaggon "Cosmopolitan" fervirt wird. 3m Fahren geben wir burch bie nächsten Salonwaggons, welche burch mit Rautschutteppichen bebedte Bruden verbunden find, fo bag bie Baffage von bem einen ber babinfliegenben Baggons in ben andern über ben offenen Bremferplat ohne besondere Gefahr bewerkstelligt werben tann, und erreichen bald ben Speisewaggon. Die vorbere Salfte beffelben ift im Reftaurationsftil, mit Tifchen zu beiben Geiten, an benen je vier Berfonen Blat nehmen fonnen, eingerichtet; Die andere Balfte ift Ruche und Borrathstammer, mofelbft unfer ge= ehrter Landsmann Wilhelm Cherle als General = Dbertoch und Rüchenmeifter bas unumschränkte Commando führt. Ein riefiger Rochofen, Die angehäuften Borrathe fur ben "inneren Mann", ter geschäftsmäßige Gifer ber Dber= und Unterfoche und die Aromadufte, welchen ben Raum erfüllen, geben bie Berficherung, baf wir auf unferer Zweitaufend= Meilen=Reise nicht barben werben.

In Gesellschaft von mehreren Deutschen — benn Landsleute sinden sich schnell auf einer solchen Reise zusammen nehme ich Plat an einem der sauber gedeckten Tische, die auch mit frischen Blumen geschmüdt sind. Hier giebt es töftliche Auswahl von Gerichten, wie sie ein Reisender, der mit gutem Appetit gesegnet ist, sich nur wünschen mag; alle Sorten von Fleisch und Geslügel, Austern und Pasteten 2c., calisornisches Gemüse, z. B. Blumenkohl, Spargel, junge Kartosseln, Radieschen, Erbsen 2c, ich bitte zu erinnern, am 16. März! Die Speisen sind nach guter deutscher Küche zubereitet, der californische Bein ist vortrefflich, der Kassee, die frischen californischen Wallnüsse und Drangen, das seine Badwerk schwecken ausgezeichnet. Die Auswärter sind auch Deutsche, so daß wir uns ganz heimisch fühlen. Rur die eleganten Speisekarten sehen auskändisch aus. Der amerikanische Bullman's-Oberconducteur hat dieselben mit englischeranzösischen Dieroglyphen ausgefüllt, die zu entzissern selbst einem deutschen Doctor Mühe kosten möchte. Die eine Hälfte jeder Speisekarte ist mit Annoncen bedruckt, da der praktische Amerikaner gern das Nützliche mit dem Angenehmen verbindet.

Ein feltfames Mahl! Bahrend beffelben blide ich ab und zu aus bem mir nachsten Tenfter bes babinfliegenben Speifegemache. Eben haben wir einen gebirgigen Sandftrich verlaffen und ce eröffnet fich bas reiche Livermore= thal. Breite Meder, wo Farmer fleifig beim Bflugen beichaftigt find, allerliebste idullifde Wohnungen, balb zwifden Bäumen verstedt, reizende Aussichten ine Sugelland fommen und geben, freifen vorüber in immer mechfelndem Bilbe. Bett erweitert fich bas Banorama und ber Blid fcweift binaus in die blauliche Ferne; es ift gur Linken Die San Boaquin = Chene, jenfeite berfelben Die blintenben Schneeginnen ber Gierra. Etwas unangenehmes ift bei ber Mahlgeit bas Schaufeln bes Speifemaggons. Damen foll mitunter ber Appetit bavon vergeben. Bei Curven nament= lich schaufelt ber Baggon beftig, und ich muß mich vorfeben, ben Bein nicht zu verschütten. Um confortabelften ift man, mo bie Bahn auf einer langeren Strede gerabeaus läuft. Der Aufwarter empfahl mir für bas nächste Frühftud die San Joaquin-Chene.

Wir haben das schmude Städtchen Pleasanton passirt und das reiche Livermorethal burchfreuzt, und die lange

Waggonreihe biegt foeben ein in ben Livermorepaß, eine Reihe von verschlungenen Schluchten und engen Thälern, welche bas Livermorethal von ber großen Ebene bes San Joaquin trennen, als ich ben Palast. Speisewaggon wieder verlasse, um in ben meinigen zurudzukehren.

Sben bin ich glüdlich über ben letten Bremferplat wieder in meinen Waggon gelangt und habe dort Plat genommen, als ber Zug in einem langen Tunnel, bem Livermoretunnel, verschwindet. Während wir anderthalb Minuten lang in ber Finsterniß bahindennern, kann ich nicht umbin freh zu sein, daß ber Tunnel mich nicht auf einem Bremferplate überraschte.

Balb barauf treten wir ein in Die weite San Joaquin= Ebene (Don Joaquin Plains), Die feitwarte in blaulicher Ferne verläuft und vor uns am Borizonte von ber gezade ten Schneelinie ber Sierra Revada begreugt ift, links glangt bier und ba in ber Chene einer ber vielen Urme bes Gan Joaquinfluffes. Die Chene hat eine Ausbehnung von zwei= hundertundfünfzig englischen Deilen von Rord nach Gud und von fechezig bis achtzig englischen Meilen vom Sierra-Gebirge nach Beften, ein außerorbentlich fruchtbarer Land= ftrich, einer ber productivften bes gesegneten Californien, beffen Bobenertrag aber leiber nicht felten burch Durre im Sommer beeinträchtigt wirb. Die am San Joaquinfluffe liegenden Landtheile sind lleberschwenimungen ausgesett und Baumwuche ift überall fparlich.

Ein Zeltlager, nahe an ber Bahn, lebendig von Chinesen, bringt eine Ueberraschung. Freilich sind die Afiaten
an der Pacificbahn nichts Neues; aber hier sehen wir sie
nicht wie sonst bei ber Arbeit, sondern im gemuthlichen
häuslichen Beieinander.

Wir überschreiten ben San Joaquinfluß auf einer Holzbrude und wenden uns nun mit verändertem Cours

birect nach Norden und erreichen, neunzig englische Meilen von San Francisco, die Stadt Stockton, eine der blühendesten in Californien. Der Ort zählt gegen 1200 Einswohner und vergrößert sich rasch. Von hier aus werden die meisten Producte der großen San Joaquin-Chene verschifft, theils zu Wasser auf dem Joaquin, theils auf der Bacisickahn.

Beiter die Fahrt. Die blinkenden Zinnen der Sierra haben sich nach rechts gewendet; linker hand ragt die Doppelkuppe des Monte Diablo in den blauen Aether. Die Bahn durchschneidet die Ebene in schnurgerader Linie; nirgends ist jene eingefriedigt, und Ninder und Pferde laufen frei herüber und hinüber. Mancher von den Bassagieren sieht ängstlich aus dem Baggonfenster, wenn die Locomotive mitunter kurz und schnell auseinander solgende Pfisse ausstößt, um einen dummen Ochsen, eine Anzahl Pferde oder ein paar hänmel vom Geleise zu verjagen; aber schon rennen diese vom Bahnbett herunter und quersselbein, und keiner denst mehr daran, daß ein störrischer Bulle soeben so und so viele Menschenleben hätte vernichten und den Insassen der Palastwaggons unfägliches Elend hätte bereiten können.

Wir treten ein in die Niederungen am Sacramentosstuffe, die nördliche Fortsetung der San Joaquin-Chene, welche ganz denselben Character zeigen wie diese. Durch seine häusigen verheerenden Ueberschwemmungen, welche in früheren Zeiten auch die Stadt Sacramento mehrere Male betroffen haben, steht dieser Fluß in Californien in schlechtem Ruf, obgleich die von ihm durchströmten Niedesrungen außerordentlich fruchtbar sind.

Auf einem Ausbiegegeleise brauft ber Expreszug vom Often vorbei. Gludauf, Du eiferner Renner mit Deiner lebendigen Fracht! Möge baffelbe gute Glud, bas Dich auf

Taufenden von Meilen vom Gestade der Atlanta, durch Thäler und Fluren, zahllos, bis nach Californien begleitet hat, Dir treu bleiben bis an das nicht mehr ferne große Stille Meer!

Brighton, Die lette Station vor ber Stadt Sacramento, ift paffirt. Bor une ragt bie Ruppel bes prachtvoll gebauten californischen Staatsbaufes auf, ein Bebaube, beffen Berftellung zwei Millionen Dollars gekoftet bat. Und bier find wir in Sacramento, ber Sauptstadt von Californien, und rollen mit Schellengeflingel ber Locomotive, bamit fich Bebermann por bem Dampfzuge in Acht nehme, entlang am unteren Stadttheil, nahe bem Ufer bes breiten Sacramentofluffes. Biele Dampfer liegen auf bem Strome, und am Ufer gieben fich bie Bahngebaube ber Central-Bacific - Gifenbahn bin. Rechts laufen Die Sauptstraffen ber Stadt, befett mit Baumreiben, rechtwinklig jum Fluß Bir fahren vorbei bei ber D. Strafe, ber 2. Strafe, ber R. Strafe (bie Sauptftrafen Sacramentos find nach Buchftaben benannt, Die Querftragen nach Rablen: 1., 2., 3., 4., 2c.) und rollen am Fuge ber 3. Strafe, ber Sauptgeschäftsftrage von Sacramento, in ben Bahnhof ber Central=Bacific=Gifenbahn. Ginbunbertuntachtunbbreifig englische Deilen baben wir in gerate feche Stunden jurudgelegt.

Nach furzem Aufenthalte verlassen wir ben Bahnhof in Sacramento und eilen ben bewalbeten Söhen ber Sierra Nevada entgegen, während im "Cosmopolitan" ein splenbires Diner servirt wird. In einer Höhe von 2000 Fuß über bem Meere nehmen wir doppelten Vorspann und das Schnauben der gewaltigen Eisenrosse zeigt an, daß die Vodenhebung schnell zunimmt. Jenseits der Station Colfax (2448 Fuß über dem Meere und 54 englische Meilen östlich von Sacramento) eröffnet sich das Hochgebirge in seiner

gangen Bracht. Das romantische Cap Born liegt vor uns, ber Stole Californiens. Wir bonnern über eine fünfunbfiebengig Fuß hohe lange Treftlebrucke, und mit zwei Locomotiven als Borfpann brauft bie lange Reihe ber prächtigen Baggons im großen Bogen berum an ber malbbebedten lleber uns ragen bie Felfen fdroff empor; gur Söbe. Rechten, zweitaufenbfünfhundert Tuf unter une, fchlangelt fich ber Americanfluß burch bas Balbthal. Gine fcmarze Linie freugt feinen Gilberfaben; es ift bie breite Brude einer dauffirten Lanbftrafe. Der Bergabhang ift fo fteil, baf es einen buntt, man fonne vom Wagen birect in ben Fluß hinunterspringen. Das Bahnbett ift aus ber Bergmant berausgeschnitten, und bie lange Wagenreibe fliegt gleichsam am walbigen Abhang herum - ein unvergefiliches Bilb für Jeben, ber es geschaut hat! Jenfeite Cap Born liegen zwei Farmen, wohl breitaufend Fuß in ber Tiefe, fo au fagen birect unter bem oben an ben Felfen entlang eilenden Bahngug. Geht! eine Frau, bie vom Baggon= fenster aus betrachtet zwerghaft flein aussieht, tritt bort unten vor bie Thure ihrer Bohnung, und winkt berauf mit weifflatternbem Tuche. Weiterhin in ber Tiefe liegt ein altes Minenlager, mit bybraulischen Leitungen, Graben und einer Angahl von Minerhütten.

Bunderbar großartig ist die Scenerie, welche uns auf der Eisenbahnsahrt über die Sierra Nevada begleitet. Ganz abgesehen von der Kühnheit des Eisenbahnbaues wird das Auge fortwährend durch die herrlichsten Panoramas entzüdt. Bald sind es idhlische grüne Thäler, die in duftiger Ferne träumerisch am Fuse der Gebirge daliegen, dann bewaldete Bergluppen, umfränzt von schneegefrönten Gipfeln, die sich hoch in den blauen Aether emporthürmen; jest versolgt das Auge wild herabbrausende Waldbäche, die thalwärts stürzen, dann einen Fluß, der sich, einem Silberbande gleich, Tau-

fende von Juß tief unten hinschlängelt, mahrend ein Meer von grunen Tannenwipfeln zwischen der Bahn und dem tiefen Thalgrund den ganzen Abhang in breiter, welliger Flache bededen.

Bieber und wieder jagten die Eisenrosse über haushohe, leicht aus Holz aufgebaute Trestlebrücken, und unwillkührlich schließt der Reisende die Augen, wenn die Waggons
schaukelnd über dem Abgrund schweben. Wo oft die Bahn
hart am Rande eines Abhanges hinläuft und das Auge
vom Waggonsenster direct in die schwindelnde Tiese blickt,
sehen unten die höchsten Fichten wie ganz kleine Tannenreiser aus; käme der Zug hier aus dem Geleise, so würde
er einen Salto mortale von vollen 2000 Fuß machen, ehe
er dort unten anlangte. Aber es ist keine Gesahr vorhanden; leicht gegen den Berg geneigt, rollen die Waggons
sicher auf dem Eisenpsade dahin an den schwindelnden Abhängen.

Bei ber Station Golb Run, 3248 Fuß über bem Meere, liegt ein berühmtes altes Minenlager, und bas mufte Durcheinander von Schutthaufen, umgewühltem Boben, tiefen Schluchten, Graben, Goldmafdrinnen und ichiefen Minerhutten zeigt fich bier in nachfter Rabe. ift, ale ob ein bofer Beift bort feine Fufftapfen in Gottes fconer Natur gurudgelaffen hatte! Gine Bafferleitung, auf hohen Solgblöden rubend, läuft etwa 75 fuß über bem Boben, quer über bie Bahn. Drei englische Meilen weiter und 67 Meilen von Sacramento paffirt ber Bug bie Station Dutich Flat, 3425 fuß über bem Deere, wo fich ein noch bebeutentes Mineulager befindet. intereffanten Anblid gewährt bas in ber wilben Umgebung im malbigen Thalfeffel eingeniftete Stabtchen Namens, bei bem wir in nicht weiter Entfernung im Fluge vorübereilen. Die in feiner Nahe liegenben von

waldigen höhen umfranzten riefigen Schutthaufen und unterst zu oberst gewühlten, mit entwurzelten Stämmen bestreuten gelben Sandberge sehen aus, als ob sie das Schlachtseld von Titanen gewesen waren. Zahlreiche Dampssägemühlen schnarren und lärmen seitwärts im Walde, und frischgeschnittene Balken, Dielen und Bretter liegen bergeweis in den Lichtungen.

Allmählich breiten fich bie Schatten ber Racht über bas Bochgebirge. Bober und hoher hinan bie Gierra arbeiten die fcnaubenben Locomotiven; oft bonnert ber Bug über thurmhohe Treftlebruden und burch riefige Durchftiche. Bir erreichen Alta breitaufenbfechshundertfünfundamangia Fuß, Blue Canon viertaufendfiebenhundert fuß, Emigrant Bap fünftausenbbreihundert Fuß; eine immer prächtiger, immer wildromantischer als bas andere; bei einbrechender Racht zeigten fich bie erften Schneefelber, wir bonnern bin burch riefige Tunnels und unter fcheinbar endlofen Schneebachern. Biergig Meilen weit erftreden fich biefelben, um ben Bugen Schutz gegen bie Lawinen ju geben; bas langfte Schneebach, ein gefchloffenes Gebaube, ift fünfzehn englifche Meilen lang, - wie eine riefige Anaconda windet es fich um bas Gebirge. Mitunter bilbet ein Schneebach nur bie Fortfetung eines fteilen Abhanges; ber Schnee rollt barüber weg in bas tiefe Thal und ungefährbet eilt ber Dampfzug barunter bin.

Ich habe mein Nachtlager aufgesucht; die Lampen im Schlafwaggon flimmern matt, die Reisegefährten schlummern. Eine Nachtsahrt im Dampfzug auf der Sierra Nevada! ich konnte die Augen nicht schließen. Den Schieber des Fensters an meiner warmen Lagerstätte öffnete ich und blickte hinaus in die winterliche, gespenstisch vorbeihuschende Gegend. Wie ein silberner Schleier lag das Licht des Bollmondes auf dem Gebirge. Gigantische Fichten huschten vorbei und

streckten mir ihre schneeigen Arme entgegen; die Finsterniß ber Tunnels und ber Schneebächer wechselte ab mit mondsbeleuchteten Schluchten, Schneefelbern, Thälern, Felsen, Schneegipseln und riesigen Tannenwälbern. Bir waren siebentausend Fuß über dem Meere! Es rasselt bicht über mir auf dem Dache des Waggons; der Hagel eines Schneessturmes, der über das Gebirge hinsaust und dem es doch nicht gelingt, den Schlaf von meinem begnemen Lager wegzuschenden.

Eine ber iconften Bartien in ber Sierra Nevada, bie am berrlichen Donnerfee, welchen ber Bahngug an einer malbigen Bobe unter Schneebachern umbrauft, paffirten wir leiber im Dunkel ber Racht. Den westwärts über bie Sierra fahrenden Reifenden giebt ber Anblid jenes wildromantifchen Bergfee's in früher Morgenftunde eine faft marchenhafte Ueberrafchung, wenn bas Auge, wo fich furge Deffnungen zwischen ben Schneedachern befinden, bas Bilb jenes im Schoofe prachtig bewalbeter Berge tief unter ihm ichlummernben Gemaffere im Fluge erhafcht. Der Gee führt feinen Namen nach einer beutschen Familie Donner, welche gur Beit bes erften californifden Golofiebers mit einer Ochsenfuhr bie lange Ueberlandreife unternahm und an feinem Beftabe, von einem muthenben Schneefturm überrafcht elendiglich umfam.

Die golbene Morgensonne schien burch bas Fenster und weckte mich auf zu früher Stunde. Belch ein Wechsel bes Landschaftsgemäldes! Weit hinter uns lagen die Schneezinnen der Sierra, um uns eine traurige Buste mit sparzlichem, verkrüppeltem Salbeigestrüpp. Ich erhebe mich von meinem Lager und kleide mich an, sinde die Stiefel geputzt am Bett stehen und mache Toilette im Toilettezimmer; der Schlaswaggon verwandelt sich wieder in einen Salonwaggon; im "Cosmopolitan" wird gespeist wie gestern.

Die Begent, welche wir an biefem Tage burcheilen, bietet wenig Intereffantes; es ift eine traurige Salbeis und Alcaliwufte, welche ber fich im Sande verlaufende Sumboldtfluß trage burchftrömt. Die Städtden Reno, Binnemucca, Pallifabes und Elfo, die Depots ber reichen Gilberminenbiftricte von Bafhoe, Dmybee, Eureta und White Bine, find bie einzigen Ortschaften von Bebeutung, welche wir auf biefer Strede paffiren. Diefelben find aber nichts weniger als malerifch gebaut und bestehen zum größten Theil nur aus Reihen von nahe an ber Bahn angelegten Solghäufern und Baraffen, in benen fich eine Bevölferung von Minern, Schentwirthen, Raufleuten, Spielern und ichlechten Subjecten aller Art herumtreibt, welche fur ihre Erifteng auf ben Berfehr mit ben reichen Minenbiftricten angewiesen find, benen jene Ortschaften ihre Entstehung zu verbanten Der Staat Nevada, welchen wir heute burchfliegen, führt mit Recht ben Namen ber "Gilberftaat". Für bie Central-Bacificbahn find bie gahlreichen Gilberminen, welche in feinen öben Bergen gerftreut liegen, von vorwiegenber Bebeutung, ba ber Sauptverfehr und bie größten Baarentransporte über ihren Schienenweg von und nach jenen Dorabos Betrug boch ber Ertrag ber Gilberminen an ber weltberühmten Comftod. Aber allein feit bem Jahre 1861 voll 200 Millionen Dollars an eblen Metallen! alle Dafcinerien, alles Bauholg 2c. jum Bearbeiten ber Gruben, Die gangen Bedürfniffe ber Minenftabte und bas eble Detall felbft, muffen über bie Centralpacificbahn transportirt merben.

Für ben Fremben bilben mahrend ber Fahrt burch ben berühmten Silberstaat nebst ben allerorten sich zeigenben bezopften Chinesen, die zu bem Stamme ber Biutes geshörenden Indianer, ein interessantes Studium. Diese eblen Rothhäute sind eher Zigeunern als cooperschen holden-

gestalten ähnlich. Fast ohne Ausnahme sind sie in Lumpen gehüllt und dabei bunt bemalt und mit Hahnensebern geputzt, die Weiber tragen ihre auf Bretter geschnalten Kindlein (Papuhs) wie ein Bündel Stroh auf dem Rüden, und Alle glotzen den Reisenden mit nichtssagenden Bliden an, oder betteln wie das ärgste Bagabondenvolk. Mitunter steigt eine Gesellschaft dieser Kinder der Wildniß, welche auf allen Eisenbahnen hier zu Lande das Privilegium der freien Fahrt genießen, in einen Waggon, um von dieser nach jener Station zu fahren, was manchesmal zu einer interessanten Unterhaltung in possiricher Zeichensprache, unstermischt mit barbarischem Englisch und indianischen Gurgelslauten, Anlaß giebt.

Unfere Reifegesellschaft machte fcnell Bekanntichaft untereinander und war balb eine große Familie. Bunt genug mar biefelbe. Da maren unter Unberen ein Dibfhipman ber Bereinigten-Staaten-Flotte, ber vor Rurgem von ben Fidschi-Inseln in San Francisco angelangt war und eine fliegende Bisite nach New-Jersey machte; eine junge ameritanische Dame, Die gang allein zu Befuch nach Newport reifte; ein Amerikaner, ber in Beibelberg ftubirt hatte und fehr gut Deutsch sprach; ein beutscher Rornhandler und Millionar aus San Francisco, fieben Fuß boch, eine von ben Damen befonders gefchätte Perfonlichteit; eine Familie von Michigan mit zwei allerliebsten Rinbern, Die im Baggon fpielten und fich herumjagten, baf Jeber feine Freude baran Bier und ba murben bie fleinen Rlapptische zwischen ben sammtgepolfterten Doppelfiten in Requisition gebracht, und wir fpielten Rarten, Dame zc. Zwifden ben Dablzeiten versammelten fich bie meiften Berren im "Cosmopolitan"=Baggon, rauchten und fpielten und lafen und bis= cutirten bie Begenb.

Die nächste Nachtfahrt brachte uns nach bem geschichte lichen Promontory am Nordenbe bes großen Salzsees, achthundertundzwanzig englische Meilen von San Francisco. Nichts bezeichnet bort die Stelle, wo am 10. Mai des vorigen Jahres die letzte Schwelle der verbundenen Weltbahn niedergelegt wurde, wo die Locomotiven "Jupiter" von der Central und "Nr. 116" von der Union Pacific sich zum ersten Mal begrüßten, wo der weltberühmte goldene Nagel eingeschlagen wurde, und von wo der Telegraph die Kunde der großen That gleichzeitig nach allen Enden der civilisirten Welt brachte. In Amerika ist das Ereigniß so gut wie vergessen; Niemand auf unserem Zuge sprach davon.

Die Stadt Promontory ist bald nach dem goldenen Ragel und der Lorbeerholzschwelle, die nach San Francisco wanderten, vom Erdboden so gut wie verschwunden. Sechsunddreisig englische Meilen weiter entstand an der Eisenbahn eine blühende Stadt Corinne, die einzige "Heidenschaht" im Mormonenlande. Um die Frühstücksstunde erreichten wir die ansehnliche Mormonenstadt Ogden, wo sich die Union Pacific an die Central Pacific anschließt. Eine Zweigbahn läuft von Ogden nach Great Salt Lake City, der Residenz des Mormonenpascha Brigham Young.

Die Gegend am großen Salzsee mit den schmuden Mormonenniederlassungen, welche mich vor drei Jahren im Monat Mai, auf der Reise von Texas nach Idaho, so entzückt hatte, sah jetzt ganz winterlich aus. Ich konnte nicht umhin, an jene Bostfahrt über jene Steppe und die Felsengebirge recht oft zurückzudenken, als ich jetzt in dem glänzenden Hotelzuge dahinsauste. Zweiundvierzig Tage dauerte damals meine Reise von St. Louis nach Idaho Cith und wochenlang saß ich während derselben in der Post-kutsche. Gesechte in der Kutsche mit Indianern, meilen-

und meilenweit durch Schneefelder zu waten, Unwerfen der Postkutschen, Schneeschaufeln, durchnäßt, halberfroren, halbeverhungert, auf Rumpelwagen und im Schlitten über die Felsengedirge, zu Fuß über die schneebedeckten Wasatchsgebirge, — das war damals mein wenig beneidenswerthes Loos. Im Hotelzuge ging die Reise diesmal etwas angenehmer von Statten! Damals war ich während Wochen von der civilisirten Welt ganz abgeschnitten; jetzt sas ich jeden Morgen die neuesten Telegramme von Oftindien bis nach San Francisco, heute in dieser, morgen in jener Zeitung, und in Städten gedruckt, die vor drei Jahren noch gar nicht existirten.

Unter ber Megibe ber Union Bacific fetten wir unfere Reife von Daben fort. Beim Teufelsthore traten wir mit boppeltem Borfpanne bes Dampfes ein in Die Canons, Die natürliche Strafe von Often in bas Utah = Baffin. burch die Bafatchgebirge führen biefe Felfenftragen, Weber Canon und Echo Canon, - Die Bia Mala ber neuen Belt. Die thurmhohen Felfenwände hallten wieder vom Braufen bes Dampfzuges, als wir uns vierzig Deilen weit burch Diese hochromantischen Gebirgspässe binmanten. nehm überraschten mich nur bie an bie Felfen gemalten In Edo Canon parabirten an ben iconften Annoncen. bie Borte: "Drake's Plantation rothen Kelsmauern Bitters!" Die ein Pantce mit ellenlangen weifen Buchftaben borthin gemalt hatte. Es tam mir wie eine Entbeiligung vor. - ,, 1000 Mile Tree! " (ber Taufend-Meilen = Baum) lieft man an einem einfamen Baume in Rur taufend Deilen nach Omaha? Ueber-Beber Canon. morgen find wir bort!

Am nächsten Tage bejeunirten wir siebentausend Fuß über bem Meere, auf ber gang eingeschneiten großen Laramies Sbene, Bergforellen, Untilopensteats, californische Spargel,

Blumenkohl 2c. In der winterlichen Debe unserer letzten Tagereisen nahm der Comfort des Hotelzuges so zu sagen einen poetischen Charakter an. Was kümmerten uns Schnee und Eis und Hagel und Sturm, ob Hochgebirge auf unsserem Pfade, ob endlose Wüsten, ob wir fünftausend oder sechstausend oder achttausend Fuß hoch über dem Meere dahinsausten! Wir trugen ja die Civilisation des neunzehnten Jahrhunderts mit uns durch die Wolken, — auf Flügeln des Dampfes!

Laramie City, 7123 Fuß über bem Meere, mar fo ju fagen ber erfte civilifirte Ort, ben wir faben, feit wir ben großen Salgfee und die Mormonenniederlaffungen ver-Bahrend ber letten zwei Tagereifen und laffen batten. namentlich in ben Schwarzen Sügeln, wo bie Union Bacific bei Sherman, 8242 Fuß über bem Meere, ben bochften Buntt erfteigt, waren bie Schneefange mir etwas gang Meues. Diefelben find fdrage, über Rreug aufgeftellte Latteneinfriedigungen, Die meiftens parallel mit ber Bahn laufen; mitunter fieht man mehrere in 2mifdenräumen von etwa hundert Schritt hinter einander angebracht. von Schnee lagen noch an ben Schneefangen, Die fonft ficherlich auf Die Bahn geweht maren. Fast alle Schneefange find an ber füdlichen Seite ber Babn, weil bie meiften Schneefturme aus jener Bimmelerichtung von ben Relfengebirgen bermeben.

Bon Sherman, wo ein heftiger Schneesturm wüthete, ging's wieder bergab, aber so allmählig, daß man es gar nicht gewahr wird. Unsere lette Nacht im Hotelzuge versbrachten wir auf ben Ebenen; die lette Nacht brachte uns in das Thal bes Platte, in eine angebaute Gegend und nach Omaha. Die Sbenen waren eine endlose, ganz mit Schnee bebedte Fläche. Nur die Stationsgebäude an der Eisenbahn unterbrachen mitunter die menschenleere Debe. Um ein Uhr

und vierzig Minuten nach San Francisco Zeit langten wir in Omaha an, wo es bereits nach brei Uhr war. Bunktlich, auf die Minute ber vorgeschriebenen Zeit, hatte ber Hotels zug bie Fahrt von neunzehnhundertzwölf englischen Meilen zurückgelegt.

Bilder aus dem Goldland.

## 1. In den Goldminen von 3daho.

Der Dai mar in's Land gefommen und bereits fechegebn Sonnen alt, als ich bas erfte Dal in meinem Leben meinen Wanderstab in Die Mauern ber Goloftabt 3baho City (fprich: Eidaho) fette. Ralt mar es, wie im rauben Berbste, und noch lagerte ber Schnee zwischen ben grünen Fichten auf ben nahen Bergen. Große Feuer, um welche frierende Bolbjäger fich brangten, hatte man angegundet in= mitten ber Strafe, burch welche ich in einer vierfpannigen Bostkutiche meinen Einzug in jene Sauptminenftabt bes nordameritanischen Territoriums Ibaho gehalten hatte, meine felbstgemählte Beimath für ben Sommer bes Jahres 1867. Gin erhabener Bebante, fo auf golbenem Boben mohnen gu burfen! Tag aus, Tag ein follte ich bas Raufden lebenbiger Baffer hören, welche fich aus luftigen Aquaducten von ben naben Bebirgen zu Thal fturzten, burch bie tief= ausgehöhlten Straffen brauften und, wohin bas Muge fab, auf verschiedenartigem Wege bem Menschen bienftbar gemacht murben, um bas blanke Golb ber Mutter Erbe gu entreifen. Sogar unter meinem Schlafzimmer maren emfige Goldgraber bei Tage und bei Nacht beschäftigt, benn bie gange Stadt ftand auf goldhaltigem Boden, und feine Grund. rechte ber Sauseigenthumer hinderten ben Miner, nach Bergensluft in ben Straffen und fogar unter ben Saufern nach bem Mammon zu fuchen.

Nachbem ich alten Freunden die Hand geschüttelt und brennende Neuigkeiten ausgetauscht, mich von dem aschagrauen Alcalistaube meiner (im ersten Abschnitt geschilderten) fünfzehnhundert Meilen-Stagereise ein wenig gereinigt und mit Speise und Trank erquickt hatte, begab ich mich in die Stadt, um noch am Tage meiner Ankunft meine neue Beimath etwas genauer in Augenschein zu nehmen.

Auf und ab manberte ich bie Sauptstrafe bes Ortes, fletterte bier über Schutthaufen, überfprang bort weite Deff= nungen im Wege, burch welche braufende Baffer fich Bahn brachen, ging unter einer luftigen auf Pfählen ruhenben Bafferleitung bin, die in ledigen Solgrinnen haushoch über mir lag, und ichaute neugierig bem frembartigen Treiben In ber Strafe befanden fich lange und um mich ber zu. tiefe Söhlungen, bem ausgewaschenen Bette eines Bergftromes ähnlich, in benen Schutt und lofe Steinmaffen aufgehäuft lagen. Gifrig war man bort in ber Tiefe mit Goldwaschen beschäftigt. Die obere bis zu fünfzehn Tug mächtige Erbe murbe fortgefdwennnt, um ben Grundfelfen an erreichen, auf bem fich unter bem Ries bas meifte fornige Gold anzusammeln pflegt. Bilbe Baffer brauften in langen hölzernen Rinnen am Grunde ber Schlucht; Arbeiter in Bummiftiefeln ftanden im Baffer und hadten und ichaufelten im Boben, ber fich, wenn unterhöhlt, mitunter maffenweise von ben Banben ber Schlucht lostrennte; mit Gifengabeln holten Jene bie lofen Steine aus tem Waffer, marfen Erbe und Ries in die Rinnen und rührten bas schnell burch Diefelben hinfliegende Baffer auf, um die hineingeschaufelte Erbe aufzulöfen und fortzuschwemmen, bamit bas fcmere Gold zu Boben finte, mahrend Sunberte von Muffiggangern am Ufer ber Rluft ftanben, fich am großen Bolgfeuer marmten und ber Arbeit gufaben.

Sier wusch Giner goldhaltige Erbe in einem "Roder" aus, einem hölgernen wiegenähnlichen Raften mit einem Sieb barin, worunter ein Wollentuch gespannt mar, auf bem fich bas Gold festfette, mahrend bie hineingeschüttete Erbe vom Baffer fortgefpult murbe und bie Steine im Siebe liegen Mit einer Sand ichautelte ber Wiegenmann ben blieben Raften bin und ber, mabrent er mit ber anderen in einer Relle Waffer ichopfte und auf bie im Siebe liegende Erbe goff. Diefe einformige Arbeit lieferte einen Bewinn von fünfgebn bis fünfundgmangig Cente in Golbstaub aus etwa einem Gimer voll Erbe. Gin Anberer fratte Erbe von ber Strafe in eine flache Gifenblechichale und mufch fie nachber barin aus, um bas barin enthaltene Golb burch Sinausichlemmen ber Erbe zu gewinnen; ein biminutives Quantum von bem eblen Metall, bas ich faum im Bobenfat ber Schale zu erfennen vermodite. Doch gewinnen biefe Leute täglich für brei bis fünf Dollars Goldstanb. Bas an Gold in ber Erbe. cuthalten mar, Die fie auswuschen, mar weiter nichts als foldes, bas mit tem Rehricht aus ben Säufern herausgefegt ober aus ten Goloftaubborfen ber Bewohner von Ibaho Cith verloren gegangen mar.

Läben, kleine und große, ben verschiedenartigsten Inhalt zur Schau tragend und ihre Fronten alle mit farbenreichen Anzeigetaseln geschmückt, lagen in langer Reihe zu
beiden Seiten ber Straße, hier und da mit Schlachterbuden,
Restaurationen und Bergnügungslocalen abwechselnd. Schenkstuben, mit Hazardspieltischen darin, an denen es lustig zuging, waren besonders zahlreich. Die Thüren der salt
fämmutlich aus Holz erbauten Häuser standen allenthalben
weit offen; Niemand genirte sich, sein Privatleben aller Welt
Bliden zu zeigen, und Jeder that offenbar, was ihm beliebte, ohne sich nur die Meinung Anderer zu bekümmern.
Im Chinesenquartier traten chinesische Aushängeschilder mit

ihren sonderbaren Schriftzeichen an die Stelle der eleganten Anzeigetaseln in der hauptstraße des Ortes. Langzöpfige Johns (wie jeder Chinese hier zu Lande genannt wird) begegneten mir dort in großer Menge, die bald in heimisser Blousentracht und bauschigen Beinkleidern auf hohen Filzschuhen einherschlürften, bald in Kleidung und haltung mehr oder weniger amerikanisit waren.

Doch es ift Beit jur Rudtehr, benn meine Freunde werben mich mit Ungebuld erwarten und mir gurnen, wenn ich ungebührlich lange am erften Tage bes Wieberfebens Sier bin ich wohlbehalten wieder bei unferem ausbleibe. "Store" angelangt. Mein langjähriger Affocié bat bie Nachbarn ale Gafte gelaben, gur Feier meiner glüdlichen Anfunft vom fernen Texastand in ben golbenen Bergen von 3m achten Junggefellenftil lebt er bier und bat balb ein fuperbes Abentbrot, in Geftalt von robem Schinken, fauren Burten und hartgefottenen Giern, im binteren Raume unferes Labens aufgetifcht. Gin luftiges Teuer fniftert im Rochofen, von wo aromatische Raffeedufte fich verbreiten. Reugierige Befannte haben fich zahlreich eingefunden, Die Alle auf einmal fprechen und fragen und ergablen. Auf einer leeren Rleibertifte wird ber Raffee fervirt. Die gelabenen Gafte, Goldgraber und Raufleute, Die meiften von ihnen in Bembearmeln und mit gelabenen Revolvern im Burtel, effen aus ber Sand im Stehen, ben Schinken auf ber Gabel, bie beigen Gier verwunschend, und bie Burfen mühfam mit ben Tafchenmeffern aus ber tiefen Flafche heraus= Der Raffee verliert leiber an Befdmad burch bie in Ibaho übliche Beife, ibn aus Blechnäpfen ober Bierglafern zu trinten, worin Jeber ben Buder mit einem Eglöffel umrührt, ber mit Gilber nur bie Farbe gemein bat. Doch muß ich gesteben, bag mir bies mein erftes Abend= brot im Goldlande vortrefflich munbete.

Ein windiger Morgen begrufte mich in Ibaho City am Tage nach meiner Unfunft in jener berühmten Golbftabt bes fernen Beftens. Birbelnd flogen bie Staubwolten burch bie Straffen, vermifcht mit Bobelfpanen, Strob. Bavierschnitzeln und lofem Rebricht aller Art, ber burch bie Stadt gerftreut lag. Mandem von ben Duffiggangern. welche in Reihen am Rande einer gewaltigen Deffnung standen, wodurch die Bassage ber Sauptstrafe bicht vor un= ferer Sausthur fur Menfchen und Fuhrwert unficher gemacht wurde, flog bei einem Windstoff ber Sut vom Ropfe; fiel ber Sut, wie mitunter portam, binab in eine ber Bolbmaschrinnen, fo ichleuberten bie Minenarbeiter ibn, triefend von fchlammigem Baffer, unter bem Gelächter ber Bufchauer und jum Merger feines Gigenthumers, mit Gifenaabeln auf bie Steinbaufen.

Bald verließ ich die windige Strafe, wo ich ben Golbmafdern bei ber Arbeit zugefehen, und begab mich in ben bicht hinter unferem Store gelegenen fogenannten ,,feuerfeften Reller". Dort lag ich ber Befchäftigung ob, mit Bulfe einiger Geschäftsfreunde Waarenballen jum Transport auf Badthieren nach ben etwa 400 englische Meilen von Ibaho City entfernt liegenden neuentbedten Lembi = Goldminen qu= recht zu machen. Das Berpaden und bie Beforberung von Baaren nach folden entlegenen Golbregionen, jum Bebarfe bort wohnender Rröfusse in spe, burch bie Raufleute ber älteren Minenplate, ift mit nicht geringen Schwierigfeiten verfnüpft; fowohl Erfahrung als Sorgfalt wird erforbert, um bie Baaren fo zu verpaden, baf fie bei bem oft Monate lang bauernben Transport burch bie Wilbnig mohl= behalten an ihren Bestimmungsort gelangen. Jeber Baden muß fest zusammengenäht, geschnürt und gewogen werben. Die Laftthiere, Maulefel und Pferbe, auf benen bie Waaren über bie Bebirge, wo Canbftragen nicht eriftiren, trans=

portirt werden sollen, beladet man jedes mit zwei Ballen ober mit zwei Kisten aus leichtem Holz, die je von 150 bis 200 Pfund wiegen und über den Packsattel an die Seiten des Thiers in möglichst genauem Gleichgewicht gehängt werden. Alles überstüffige Gewicht muß sorgfältig vermieden werden, da der Frachtsat nach solchen fernen Goldregionen enorm ist. Waaren von Itaho Cith nach Lemhi zu schieden kostet z. B. sünfzehn Cent in Gold pro Pfund.

Ich ftellte eben mit meinen Geschäftsfreunden Berechnungen au, wie viele tausend Dollars wir wohl mit unserer
Baarensendung nach Lemhi verdienen könnten, als plöglich
nahe auf der Straße der Schredruf: Feuer! — Feuer!
— erscholl und alle unsere goldenen Zukunftspläne in Nichts
zerstieben ließ. Wenn schon in alten Städten mit soliden
Steinbauten und gut eingerichteten Löschanstalten eine Feuers.
brunft die Bewohner in Angst und Schreden versetzt, so
ist die Berwirrung, welche ein solches Ereigniß in einem
Minenplate hervorruft, geradezu eine ungeheure zu nennen.

Man benke sich eine Statt, tie sast ganz aus Holzhäusern besteht. Die aus Fichtenholz erbauten gedrängt bastehenden Wohnungen sind mit Schindeln gedeckt, die Straßen eng und die Berkehrswege mehr oder weniger durch Bretterhausen, tiese Löcher, Berge von Schutt und Steinen 2c. versperrt. In den zahlreichen Trink-, Tanz- und Spiellocalen sind die Stubendecken meistens aus dünnem Baumwollenzeug gemacht, worunter eine Menge von Kohlenöllampen hängen, damit die Nacht den Bergnügungssuchenden zum hellen Tage werde; Tapeten bekleiden die dünnen ausgetrockneten Bretterwände; Dsenröhre stecken in Holzverschlägen oder durch die Schindelbächer; die Kausläten sind voll von leicht brennbaren Stoffen; Feuerspritzen giebt es nicht. Man schien jegliche Lösschanstalten zum Bekämpsen des seintlichen Elements bei der Banart der Stadt für nutzloß zu halten und verließ sich ganz und gar auf eine gütige Borsfehung, — eine zweiselhafte Gulse, ba bie meisten Minenstädte am Stillen Meere während ihres kurzen Bestehens mehrere Male total niederbrannten. Auch Idaho Cith hatte bereits einmal (am 18. Mai 1865) ein solches Schicksal ereilt, ohne daß die Bewohner ber Goldstadt deshalb ihre häuser minder seuergesährlich wieder aufgebaut hätten.

Die Rauflente von Ibabo City verlieken fich auf ibre fenerfest fein follenden Rellergewölbe, in welche fie ihre Bagren bei einem ausbrechenten Brante in Giderheit zu bringen hofften. Diejenigen unter ihnen, welche feine folde Rufluchtoffatten batten, befanden fich bei einer in jeder Minute möglichen Tenersbrunft ohne alle Mittel, ihr Sab und But ben fich mit unglaublicher Schnelligfeit ausbreitenben Flammen zu entreifen. Die "feuerfesten Reller" waren weiter nichts als hölzerne über bem Beben erbaute und mit Erbe überfcuttete Bewölbe, Die burch Gifenbledthuren gefchloffen wurden. Das Beiwort "feuerfest" war in tiefem Falle etwas problematifd, benn mander Raufmann fab feine mabrent eines Brantes in ein folches Gewölbe geretteten Baaren bort nachträglich in Afche vermanbelt. Wir waren, wie alle Raufleute in jeder Minenftadt, in unferem Beichafts= locale jederzeit gegen eine Feuersbrunft geruftet. tigen Beinfleider lagen, immer an zwei Dutend Bagr mit einem Leberriemen zusammengeschnallt, in langer Reihe auf bem Labentisch. Bertaufte man ein Baar bavon, fo mur= ben bie andern, bie in bemfelben Saufen gelegen, fofort wieder gufammengeschnallt. Die Rode maren glatt aufeinander gelegt, fo baß ichnell ein Dutent ober mehr auf einmal gefaßt werben tonnten; Stiefel lagen in Riften, anbere Rleidungeftude gufammengebunden und in Badeten, mit einem Bort, Alles war auf ein möglichft schnelles Ausräumen, bas zu jeber Minute nöthig fein fonnte, berechnet.

Guten Freunden hat schon der weise Salomon ein Loblied gesungen; bei einer Feuersbrunft in einer Minenstadt sind dieselben nicht mit Gold aufzuwiegen. Ein Baar Goldgräber, brave Leute und handseste Männer, die das Hausfreunde galten, beim Rochen halfen und Nachts im Laden schließen, waren, ehe noch der erste Schreckruf "Feuer!" verhallt war, so zu sagen im Handundrehen da und stellten sich und zur Bersügung. Die Hilfe kam keinen Augenblick zu spät. In der Straße, welche sich im Nu mit Menschen gefüllt hatte, herrschte ein dämonischer Wirwarr. Das Feuer war im zweiten Nebenhause von dem unserigen ausgebrochen und breitete sich bei dem an tiesem Unglückstage besonders heftig wehenden Winde mit rasender Schnelligkeit aus.

Bunadft verichloffen und verrammelten wir bie Sausthuren, um unberufenen Belfern, nothigenfalls mit bem Revolver in ber Sand, ben Gintritt zu wehren, und bann ging's mit aller Macht an bas Ausräumen bes bis an bie baumwollene Stubenbede mit Baaren aller Art gefüllten Labens. Fünf Rettungsengel zählten wir. 3m Reller nabm Einer bie Sachen in Empfang und ftapelte fie auf, mahrend wir anderen vier ichleppten, als ob jeder Arm voll ben Werth einer Million hatte. Dhne Worte zu verlieren, ergriff Jeber, mas ihm von Sachen eben in bie Band fam, indek von brauken icon bie bellen Flammen burch bie Blasthuren bes Labens leuchteten und laut praffelten, und ber Wind heulte und Brettermanbe frachend einfturzten, und Bebermann in Ibaho City auf einmal zu fcreien, zu fluchen und Befehle zu ertheilen ichien, benen natürlich Riemand gehorchte.

Rasch verstossen die Minuten. Ein flüchtiger Blick nach Außen zeigte uns schon die rothen Flammen über bas nächste Schindelbach herüberzüngeln. Um nicht bei längerem

Berzug Gefahr zu laufen, von unserem Keller, ehe wir densselben zu schließen vermöchten, durch das Feuer vertrieben zu werden, verließen wir jett den Laden. Rachdem wir die Eisenblechthür des Kellers geschlossen hatten, schauselten wir noch schnell Erde vor den Eingang, während unsere muthigen Freunde, die Goldgräber, die letten Bretter von der Berkleidung des Gewölbes herunterrissen; und dann nahmen wir sämmtlich vor den Flammen Reisaus.

In einem Bogen eilte ich nach ber Hauptstraße bes Ortes, um ben Fortschritt bes Feuers zu beobachten, als bie Flammenwirbel bereits über bas Dach unserer Bohnung schlugen und bie Rücksehr borthin unmöglich machten.

In ber Stadt hatte alle Ordnung aufgehört. einige fdmache Berfuche murben gemacht, bas feindliche Glement zu befämpfen, Die fich aber als ganglich nutlos berausstellten. Balb bachte Jeber nur noch baran, bon feinem Gigenthum ju retten, mas er in ber Gefcmindigfeit mit ben Banden ergreifen fonnte, und ließ bas Feuer brennen, Chinefen, mit fliegenden Bopfen, flüchteten wie es wollte. über bie Schutthaufen, ihre fammtlichen Sabfeligfeiten, eine fonderbare Raritätensammlung, mit fich fchleppend; brave Goldgraber halfen Fremben, beren Sabfeligfeiten ju retten, mit einer Gelbstaufopferung, Die über alles Lob erhaben Binnen zwanzig Minuten ftanben an zweihundert Bebaute in Flammen. Die vom Winde angefachte Gluth war fo intensiv, baf sich ihr Reiner auf weniger als fünf= gig Schritt nabern tonnte. Die hölzernen Rinnen in ben Söhlungen ber Straffen brannten lichterloh, und gifchend floß bas Baffer burch biefelben bin; über ben Saufern flammte bie grofe quer über bie Stadt laufende holgerne Bafferleitung boch empor in die von bem ichwarzen Qualm bes brennenden Fichtenholzes erfüllte Luft, mahrend aus ben ger= platten Brettermanben ber Rinne bas Baffer fastaben=

ähnlich in die unten praffelnden Flaumen hinabstürzte; vereinzelt dastehende Steingebände, die als feuerfest gegolten,
fingen mit ihrem reichen Waareninhalte Feuer wie Zunder
und brachen zusammen wie Kartenhäuser; überall flossen
die entsesselten Wasser wie brausende Mühlbäche durch und
über die Straßen.

In etwas über einer halben Stunde hatten die Flammen das Werk der Zerstörung vollendet. Bierhundertvierzig Gebäude, worunter zweihundertsechsunddreißig Geschäftshäuser lagen in Asche: über eine Million Dollars an Eigenthum war binnen jener kurzen Spanne Zeit buchstäblich vernichtet worden.

Roch brannten bie letten Baufer am Ufer bes Moore's Greet, bem einen Ende ber Goloftabt, als wir bereits über bie heiße Afche zwifden qualmenden Schutthaufen und brennenben Brettern einen Weg nach unferem Rellergewölbe fuch= ten, um Bewigheit zu erlangen, ob baffelbe in bem Flammenfturme auch unverfehrt geblieben fei. Wie ein fcmarger Berg lag es zwischen Rauch, Afche und Trummern vor uns, als Luftlodjern von feinen brei Gifenblech = Cdorn= fteinen überragt, aus benen jeboch ju unferer Frende fein ominofes Bewolf emporstieg. Treu hatte es uns feinen für une fo toftbaren Inhalt bewahrt. Als wir bie Gifen= blechthure öffneten, fpraug une unfere prachtige Reufundländerin "Madame Lulu", welche ihre bort im Rest liegenden Jungen bei ber Flucht vor bem Feuer nicht hatte verlaffen wollen, freudig bellend entgegen und murbe mit allseitigem Jubel begrüßt. Das fluge Thier ichien fich seiner edlen Sandlung wohl bewuft zu fein und hob ftolg ben Ropf höher, als wir über feine aufopfernde Mutterliebe uns unterhielten.

Die Brandstätte gemährte einen feltfamen Anblick. Biele Menschen eilten und sprangen auf ber beißen Ufche

zwifchen brennenden Trummern und qualmenden Schutthaufen bin und ber, um die Gicherheit ber Rellergewölbe, von benen fich leiber manche nicht als feuerfest bewiesen hatten, zu untersuchen. Bereits eine halbe Stunde nach bem Brande murben Bretter jum Bau neuer Wohnungen berbeigefahren, und bie Sonne war noch nicht untergegangen, ale man bereite in Buben und leicht gezimmerten Solzhütten Getrante und Egwaaren zwifden ben rauchenben Trummern vertaufte. Bei einbrechender Nacht loberten große Feuer, um welche laut rebende und fingende Manner lagerten, zwischen ben Ruinen empor, und auf schnell improvisirtem Bretterboben brehten fich leichtfertige "Burdy-Burdys" (beutsche Tangmadden) mit jauchgenden Minern im Reigen, ju raufdenber Mufit auf ber qualmenben Brandftatte. 3d fuchte mir ein Nachtlager in ber Nabe unferer gerftorten Wohnung. In meine Wollendede gehüllt entfdlummerte id, bei ben Rlangen von Bornern, Bithern und Beigen und bem Jubel ber tangenben Miner, auf bem Dache unferes Rellergewölbes, inmitten ber rauchenben Ruinen von Idaho City.

Während der ersten Tage nach dem großen Brande, welcher Idaho Sith in Asche gelegt, wohnte ich in dem der allgemeinen Zerstörung entgangenen, zur Zeit nicht benutzten "Jennh Lind-Theater", und lebte mit meinen Freunden unter dem Dache der Musen, wo wir unsere eigenen Kannmers diener und Koch spielten, in traulicher Abgeschiedenheit. Bald aber vertrieb uns eine Hurdy-Gurdy-Tanzgesellschaft, die den vereinsamten Kunsttenpel als Tanzboden und Schenke gemiethet hatte, auf summarischem Bege ans unserem Aspl. Da wir keine andere Wohnung in der Stadt sinden konnten, so beschlossen wir, uns selber eine zu bauen. Nichts ist leichter als dies, in einem Lande, wo Ieder, der einen

Nagel einzuschlagen verstand, ein Baumeister war! Zimmersleute forberten nach ber Feuersbrunft sechszehn Dollars Gold Arbeitslohn pro Tag, was wir füglich selber verdienen konnten.

Mir ward bas Unt eines Architeften anvertraut. Den Blan für eine Wohnung hatte ich balb entworfen. Reller, foling ich vor, foll Bruntgemach fein. Tabadetiften, Champagnerforbe und Balten mit Berrengarberobe fonnen bort mit Leichtigkeit und Elegang ale Möbeln aufgestellt Bor bem Rellergewölbe wird eine Beranda erbaut. einfach und luftig, vorne offen, wegen ber romantischen Au8= ficht auf bie Ruinen, oben und an ben Seiten nicht gu bicht. bamit Sonne, Mond und Sterne hineinschauen fonnen; barin wird gefocht und getafelt. Bafte und Runden werben im Reller empfangen. Als Schlafftelle bient, je nach Belieben, ber Reller ober bie Beranda. Lulu wird ben Chren= poften als Wache bei Racht vor bem offenen Waarenlager gemiß zur Bufriedenheit ausfüllen. Die Roften jum Bau find unbedeutend. Nagel fonnen genng in ber Afche aufgefammelt werben, und ein Sandbeil borgt man. Dutend Bretter und vier Pfable find bas nothige Baumaterial. Auf bas Dach wird ein rothes Bemb gehängt, um anzudeuten, baf bier ein Geschäftshaus fei. Die Bobnung beifit "Bellevue".

Mein Bauplan wurde einstimmig angenommen, und binnen einer Stunde ftand bie Wohnung jum Ginzug fertig ba.

Die häusliche Einrichtung bot geringe Schwierigkeiten. Einen alten Rochofen hatten wir billig erstanden; doch fehlte baran leider das Djenrohr. Da der Bersuch, ohne Rohr Feuer im Djen anzumachen, sich als unpraktisch erwies, weil es in der Rähe besselben vor Rauch nicht auszuhalten war, so suchten wir eins unter den Ruinen und fanden auch bald, was wir wünschten. Das Rohr war allerdings vom Feuer

etwas mitgenommen, leiftete aber vortreffliche Dienfte. Ein windschiefer Ellbogen ragte wie eine Wetterfahne feitwarts über bie Brettermand ber Beranda binaus, und gab bem Dfen ein originelles Aussehen. Die Rappe barauf fah aus. wie ber But eines Schufters, ber blauen Montag feiert. Beber, ber ben Dfen fah, lachte. Ginen herrenlofen Tifch oftropirten wir im Jenny Lind Theater, und Tabadstiften gaben folide Stuble. Unfer Tifchgefcbirr bagegen mar minber praktifch gestaltet. Für fünf Rostganger, außer Freunben, welche fich täglich um bie Mittagszeit zu Befuch ein= fanden, befagen wir eine blecherne Bafchichuffel, Die als Suppenterrine biente, zwei zinnerne Teller, brei Blechichalen, zwei Babeln, zwei Eflöffel und brei Deffer - R. B. bie Tafdenmeffer nicht mitgerechnet. Auch bas Rochgeschirr ließ Manches zu munfchen übrig. Daffelbe bestand aus zwei alterefdmachen Bratpfannen, einem Raffeetopf und amei fleinen Blechhafen.

Unangenehm mar ber Zugang zu unferer Wohnung. Um bin zu gelangen, mußte man zuerft mehrere tiefe Minenlöcher überfpringen, bann über einen Berg von Schutt und Afche flettern (unfer ehemaliges glangenbes Gefchaftshaus!). ber gang mit verbranntem Blechgeschirr und gerbrochenen Töpfen überfaet mar, und ichlieflich unter einem im Berben begriffenen Schneiberlaben hindurchfriechen, ben unfer Nachbar ber Hofschneiber Lewy ("Liwei" genannt) im Bfablbauftil aufführen lieft. Für Runben, welche bas rothe Semb auf bem Dade ber Beranda flattern faben und Ginfaufe machen wollten, mar biefer Borbof zu unferm Bazar befonbers unangenehm. Dft mußten wir ermunternben Buruf erschallen laffen, wenn fo ein Golbvogel zwischen ben Reffeln und Topfen herumftolperte, ober unter Liewei's Bfahlbauten in ber Afche fteden blieb, ehe er Bellevue erreichte.

Unfer Leben war im Allgemeinen recht romantifc.

Früher Morgen ift es. 3ch febe bie Beftirne über mir erbleichen, als ich ben Ropf vorsichtig unter ber marmen Bollvede auf ber Beranda, wo ich geschlafen, bervorftrede und burch bie fingerbreiten Spalten bes Daches aufwärte ichaue. Die Luft ift eisig talt, obgleich es beute einer ber letten Tage bes Wonnemonds ift, fo baf ich. teineswegs ein Freund von allzufrühem Aufstehen, mein Saupt ichnell unter bie mit filbernem Reife belegte Dede gurückziehe. In halbmachem Traume laufche ich noch ein Stündden bem monotonen Raufden bes Baffers in ben Goldwafdrinnen brüben in ber Strafe, und borche auf bas emfige Schaufeln und Saden ber Golbgraber, welche bie gange Racht fleißig bei ber Arbeit gewesen find; ba gieht mich einer unferer Sausfreunde, ein an frühe Stunden gewöhnter Schotte, unfanft am Bein unter ber warmen Bollbede hervor, mit bem Bemerfen, es fei Beit aufzustehen, um Frühftud für bie Familie gu tochen.

Befagte "Familie", worunter mein Affocié und andere zwei Sausfreunde zu verfteben, ichlaft unterdef im Reller ruhig weiter ben Schlaf bes Gerechten und wartet auf ben Raffee. Mit einer fraftigen Bemertung auf bas Goldland Ibaho, Die ichlecht zum Morgengebete paffen möchte, mache ich meinem Merger ob bes unfanften Aufwedens Luft und Morgentoilette ift bald gemacht, und ich beerhebe mich. gebe mich auf ben Weg, um Ginfanfe für bas Frühftud zu beforgen, mahrend mein Benoffe eine alte Rifte entzwei ichlägt, und bamit Feuer im Djen anmacht. Der bekannte Beg unter Liewei's Pfahlbauten und burd bie mufte Strafe, über Löcher, Graben und Schutthaufen, ift für mich in Morgenschuhen boppelt schwierig. Mit etlichen Sammelerippen nebft Brot, Butter und Zwiebeln belaben, lange ich wieder in Bellevne an, wo ber Rauch bereits luftig aus dem schiefen Ofenrohr in die blaue Morgenluft steigt. Mein schottischer Freund brät die Hammelsrippen mit Butter in der einen Pfanne, während ich in der anderen die mit dem Taschenmesser schnell entzwei geschnittenen Zwiebeln "à la français" schmore. Der Kaffee, den wir gemahlen in Packeten vorräthig haben, ist leicht gekocht. Der Tisch wird gedeckt, selbstverständlich ohne Tischtuch oder gar im Goldland verponte Servietten, wir ziehen im Keller die Wolldecken von der Familie herunter, und bald sitzen wir Alle auf Tabackstisten um den Tisch und langen zu.

Die hat mir eine Dahlzeit beffer gemundet als eine folde im freien Goldland, wo alles Conventionelle megfällt und Die frifche Bergluft ben Appetit wurgt. Meinen Rameraben ichmedt bas Effen gleichfalls ausgezeichnet, und bas mangelhafte Tifchgefcbirr ftort teineswegs unferen guten Sumor. Einer ift mit Efloffel und Gabel, ein Anderer mit zwei Tafchenmeffern, ber britte mit Abams fünfgezahnten Babeln, und ein vierter gebraucht gar zwei Stabden, nach dinefifdem Stil, u. f. f. -. Beim Raffee, ben wir aus Blechschalen trinfen, fonnen wir aber nicht umbin, une über ben fpigbubifden Dantee-Fabrifanten bitter zu beflagen, ber ihn mit grobgemahlenen Bohnen, Die wie Rlofe oben auf fcwimmen, vermifcht hat. - 3m Allgemeinen fand wenig Abwechselung in unseren Dablzeiten ftatt, Die fich fammtlich burch patriarchalische Ginfachheit auszeichneten. Mittags und Abends murben biefelben Berichte wie beim Frühftud aufgetischt mit bem Unterschiebe, bag belicater Rierenbraten ober fogenanntes Ralbfleifch, welches in Idaho, wie unfer Schlachtermeifter mir anvertraute, aus ben Nacentheilen fetter Dofen berausgeschnitten wird, mitunter an Stelle ber Sammelerippen traten. Auch pflegten wir uns Mittags bisweilen mit bem Lugus eines Topfes Rartoffeln, Die in Ibaho gehn Cente bas Pfund tofteten, ju regaliren, ober

einige Fruchttorten als Nachtisch zu verconsumiren, bei beren Zubereitung ich mich unter ber Aufsicht eines Goldwäschers als Bäderlehrling übte.

Im Reller hatten wir täglich Befuch von Befannten, Die es mit Formlichkeiten nicht zu genau nahmen. Deutsche, welche fast ben britten Theil ber Bewohner von 3baho City bilbeten, fanden fich befonders zahlreich bei uns ein. Oft ging es in Bellevue recht heimisch zu und bie Dainlinie ward bitig bestritten. Der alte Bant gwifden Gud und Nord fand aud in ben Bebirgen bes golbenen Ibaho einen Rachhall, und mander Schwab machte bei einem Schoppen "Bairifd,", ben wir uns aus einer ber brei Brauereien in Ibaho City herbeiholten, feinem Aerger über bie "verflirten" Breugen und ben "verwetterten" Bismard in feineswegs fcmeichelhaften Worten Luft. Das Deutsch, welches von unfern Befuchern gerebet warb, möchte jeboch Manchem aus ber alten Seimath ohne Dolmetscher gum Theil unverständlich fein. Auger ben mehr üblichen beutich= ameritanischen Rebensarten in elegantem Dankeebeutsch bat fich bie beutsche Sprache in Ibaho noch burch euphonische Minenausbrude bereichert, 3. B. flubfen (sluicing = golb= haltigen Boben in Rinnen auswafden); ausklienen (to clean up = bas Golb aus ben Rinnen herausnehmen); prospetten (to prospect = nad, golbhaltigem Boben suchen) 2c. Diefelben werben auch conjugirt, 3. B. ich habe ge= flubfit; er bat ausgeklient; fie haben geprofpectet - u. f. f.

Unfere Unterhaltung brehte fich, wie es in allen Minenlagern geschieht, fast ausschließlich um Minennenigkeiten, und wann man wohl nach hause gehen könnte, womit Europa ober die älteren Unionsstaaten gemeint waren; letztere wurden auch kurzweg "Amerika" genannt, als ob Idaho gar nicht zu ben Bereinigten Staaten gehöre. Niemand

fieht ein Minenland als feine Beimath an. Die Begenwart ift bort im besten Falle erträglich, mährend bie Soffnung, ale reicher Mann beimtehren zu tonnen, Die Butunft allemal mit rofigen Bilbern fcmudt. Wer mohl= habend ift, hofft reich zu werben, wie irgend ein Bekannter von ihm, ein Gludstind, bas fo ju fagen auf ber Strafe über einen Boloklumpen ftolperte; er hofft und hofft fo lange, bis ein unvorhergesehenes Etwas ihm ploplich wieber Alles raubt. Der Gine Glüdliche, ber mit vollem Gadel beimkehrte, ift in Jebermann's Munde, wogegen von ben Taufenden, Die ichon jahrelang nach Schätzen jagen und heute ebenfo arm find, wie vor Decennien, fein Menfch rebet. Wer lange in ben Minenlandern verweilt, verliert, mag er ju Beiten noch fo glüdlich in feinen Unternehmungen fein, in neunundneunzig unter hundert Fallen über furz ober lang wieter Alles, mas er mubfam erworben bat. Er muß ben Rampf mit ber Welt von Neuem beginnen, und erliegt er in bemfelben mit gebrochener Kraft fo findet er eine Rubeftatte im fremben Lande, die bald vergeffen ift. Es ift eine Runft, ein folches Land zur rechten Zeit zu verlaffen. Die Soffnung auf mehr Erwerb ift ber Ruin von Taufenben. "Roch 5000, noch 10,000 Dollars," - fo heißt es -"und ich gebe beim!" - Aber man fonnte eben fo gut barauf speculiren, bas große Loos in einer Lotterie gu ziehen, als jene fehlenden Dollars zu erhafchen, Die nur in höchst feltenen Fällen gewonnen und noch feltener behalten merben.

Bei ber stets regen Hoffnung nach Gewinn, welche im Goldlande die Quintessenz jedes Gedankens ist, heiligt zusletzt bei Bielen der Zwed das Mittel. Nach jahrelangen Täuschungen nehmen es Manche mit der Ehrlichkeit nicht mehr so genau; und nirgends ist die Bersuchung, sich über Gewissenselbinwegzusetzen, so groß, als in den Minen-

ländern, wo das Gesetz meistens nur ein leeres Wort ist. Mehr unzufriedene Menschen, als in den Minenlagern, giebt es in keinem Lande der Welt. Namentlich in Bezug auf die Goldminen sindet dies seine Geltung. Etwas scheint immer dabei verkehrt zu sein. Zum Goldwaschen ist ent-weder zu viel oder zu wenig Wasser vorhanden, oder man wird von Jemandem betrogen, oder es ist zu wenig Gold im Boden, oder — was das schlimmste ist! — es ist gar kein Gold mehr zu sinden.

Sonntage ging es in Bellevue befondere lebhaft gu. und bie Goldmage, worauf ber Goldstaub, bas in 3babo allein übliche Zahlungemittel, abgewogen wart, hatte vom frühen Morgen bis frat in bie Racht wenig Rube. Goldgraber, welche bie Boche über bart gearbeitet hatten. famen am Sonntag aus ber Umgegend ichaarenweise nach ber Stadt, um fich zu amufiren und Rleiber, Lebensmittel und Minengerathschaften einzukaufen. In ben "Stores" ward am Tage bes herrn mehr als in allen Wochentagen jufammen genommen verkauft, und bie Trint- und Burdy-Burby = Salone, Die Spielhöllen zc. machten golbene Be-Alles, mas jum Lebensunterhalte geborte, batte schäfte. fabelhaft bobe Breife. Ein fleines Glas Bier, ein Trunk Bhisty ober eine Zigarre tofteten je einen viertel Dollar; ein mäßig großes Laib Brot einen halben Dollar; Gier zweieinhalb Dollars bas Dutent, Bubuer brei Dollars bas Chinefifche Bafchleute berechneten für bas Bafchen eines Bembes einen halben Dollar, für Unterbeinkleiber, Strumpfe, Tafdentuder u. b. m. einen viertel Dollar bas Stud. Gich ein Baar Stiefel anmeffen zu laffen, erforberte eine Austage von fünfundzwanzig Dollars, und fertige Rleidungsftude in einem Laben waren benfelben Preifen entsprechend. Gin Baar wollene Strumpfe g. B. tofteten einen Dollar. Im Allgemeinen galt unter ben Raufleuten in Ibaho die Regel, daß der Berkaufspreis das Doppelte vom Einkaufspreise war. Bas einen Dollar kostete verkaufte man für zwei — 1 pro Cent pflegten wir zu sagen!

Während ich so ein interessantes Leben in der eben erst durch Feuer zerstörten, aber wieder rasch aus den Ruinen erstehenden Goldstadt führte, ermangelte ich nicht, gelegentslich die Umgegend meiner neuen Heimath in Augenschein zu nehmen und mich mit den verschiedenen Processen des Goldzgewinnens genauer bekannt zu machen. Ein schöner Sommersmittag lud mich hinaus in die Berge, zu einem längeren Spaziergange nach Buena Bista Bar.

Bald befinde ich mich auf einer breihundert Schritt langen niedrigen Solzbrude, welche ben Elf Creek (Elfbach) überspannt und Ibaho City von Buena Bifta trennt. Das ichlammige Bett bes Elf Creek fieht einer foeben von ber Mluth entblößten Flugmundung ähnlich. hunderte von trüben Strömungen burchfreugen bie Sanbbante nach verichiebenen Richtungen, Die Erguffe bubraulischer Minenmaffer aus ben umliegenden Bergen und Schluchten. Gine an breifig Tuf bobe Bafferleitung läuft von ber jenfeitigen Bobe quer über bas feichte Bemaffer und hoch bin über Ibaho City, über Strafen und Baufer, jum gegenüber liegenben Bergrand, - eine über eine halbe englische Deile lange hölzerne Rinne, bie auf hohen Solzblöden ruht. Das Stelett eines urweltlichen ungeheuren Sunberttaufenbfüflers mußte einen ahnlichen Unblid geben.

Der Grund jenes unpoetisch ausschauenden Gewässers ift mehr ober minder goldhaltig; die weiter oberhalb in seinen Thalgrund einmündenden Schluchten sind durch die aus ihnen zu Tage geförderten Reichthümer berühmt geworden. Linker Hand liegt ber breite Moore's Creek, in

ben fich ber Elfbach ergießt, und burch ben alle Minengemäffer bes Boife Bafin (fprich: Boife, - ber Minenbiftrict, von bem 3babo City ber Centralort ift) ihren 216= fluß finden. Gein feichtes von bem Schlamme gablreicher ausgemafdenen Minen angefülltes Bett ift bem bes Elf Greef abnlich und wie tief & reich an Gold. Benfeits tes Moore's Creef erhoben fich malvige um biefe Jahreszeit theil= meife ichneegefronte Bergguge, an beren Abbangen gablreiche Die Zweige benutt man gu fable Baumftamme lagen. Bofdungen an Graben, in benen bas Baffer an ben Bergen berumgeleitet wird. Sobe Bafferleitungen, fogenannte "Te= legraphen", auf langbeinigen Solzbloden rubent, traten an verfcbiedenen Stellen aus bem Berge bervor. Glänzenbe Cascaden fielen aus ben gegen bas Thal gewendeten boberen offenen Enden ber "Telegraphen" h rab. Sporaulische Schläuche find oben an ben Bolgrinnen befestigt, um ben Grund bes Berges burch gewaltigen Bafferbrud, ber ahnlich wie eine Fenersprite, nur mit zwanzigfacher Rraft arbeitet, blofigulegen und bie gelbhaltigen Tiefen zu erreichen.

Um in Flußbetten an ben Grundfelsen zu gelangen, auf bem sich in ber Regel bie reichsten Goldablagerungen befinden, wird ber Fluß theilweise abgedämmt und darauf die Erde vermittelst Strömungen, die durch Holzrinnen gesleitet werden, fortgeschwemmt. Wo der Fall des Wassers zu gering ist, um einen solchen Proces mit Ersolg ausssühren zu können, muß die Erde in Schubkarren entsernt werden, eine ebenso mühsame als kosispielige Arbeit. Sobald das Gold aus dem abgedämmten Flußgrund gewonnen ist, läßt man das Wasser wieder einströmen und dämmt einen neuen Theil des Flußbetts ab u. s. f. j. — Ein Ansrecht auf goldhaltigen Boden wird ein "Claim" genannt. Nimmt Jemand ein solches in Besit, bessen Länge auf zweihundert Fuß beschränkt ist und das sich quer über ein

Flußbett, eine Thalmulbe 2c. ausbreitet, so schreibt er seinen Namen nebst einer kurzen Localbeschreibung seiner Goldstammer in spe auf ein Stück Papier und nagelt dies an den nächsten Baum oder an einen in die Erde gepflanzten Pjahl, was ihm sein Eigenthumsrecht sichert, bis besagtes Document in der nächsten Gerichtsstube zu Protocoll genommen ist. Die in solchen Handschriften von den biederen Goldgräbern entwickelte Kalligraphie und Orthographie ist in der Regel nicht minder bemerkenswerth als ihre Stilistik.

Ich bin über bie Brüde gegangen und betrete bas goldene Buena Bifta, die Uferbanke des Moore's Creek. Ein entsetlich mustes Bild bieten die halb ausgewaschenen zahlreichen Goldfelder, als sei das ganze Land so zu sagen unterst zu oberst gekehrt. Millionen von Hamstern und Maulwürfen, auf einen Acer zusammengedrängt, wurden keinen solchen Unfug anrichten, als Wasser, Bide und Schaufel hier gethan hatten.

Langsam wanderte ich durch das Goldparadies. Schutt und Steinhaufen liegen in chaotischem Wirrwarr auf den durchwühlten Uferbänken, rauschende Wasser sliegen nach allen Richtungen, bald in Holzrinnen und Gräben übereinander an den Bergabhängen herum, bald durch tief ausgewaschene Schluchten oder auf luftigen Holzböcken in Kinnen einander kreuzend hoch daher. Alle paar Schritt gewahre ich Miner, die in langen Gummistiefeln in sliegenden Wasser stehen; Erde und Kies in die Rinnen schauseln und die losen Steine mit Eisengabeln aus dem schnell hinströmenden schlammigen Wasser herauswerfen.

Auf wadeligen Brettern schreite ich jetzt über breite löcher, verlasse die Uferbank und steige rechter hand einen Berg hinan, bem Brausen gewaltiger Wasser entgegengebend, das immer lauter herübertont. Die nachten Stämme entwurzelter Eichen liegen, zersplittert und halb zerfägt,

zwischen Hausen von Brettern zerstreut am Boben da, und verfallene Minerhütten versteden sich in den Bergschluchten. Fließenden Wassern begegne ich bei jedem Schritt.

Das Waffer ift bie lebendige Rraft, ber Alles in einem Minenlande unterthan ift. Die Gigenthumer ber fünftlichen Bafferläufe find bie eigentlichen Berren jener Lanter und bie Goldwäscher muffen ihnen fdweren Tribut entrichten. Oft find bie Minengraben zwanzig und mehr englische Meilen lang. In ber Regel wird bas Waffer von Bachen und Fluffen in ihrem oberen Laufe abgedammt und in Graben an ben Bergabhangen herum nach feinem Beftimmungsorte geleitet; nicht felten laufen mehrere Graben, einer über bem antern, an bemfelben Bergabhange alle bemfelben Biele gu. Das Waffer wird ben Minern beim Roll verfauft, worunter ein laufenber Cubifgoll, ber burch bybraulifchen Drud regulirt wird, zu verfteben ift. Breis bes Waffers variirt zwifden fünfzehn und fünfzig Cents ben Boll für einen zwölfftunbigen Gebrauch bei Tage und bie Balfte bavon bei Racht. Das Waffervolumen, welches jene Graben halten, ift febr verfchieben und beträgt von fünfundzwanzig bis zu taufent Boll und barüber. Die Goldmafdrinnen in ben Straffen von 3baho Cith verbrauchten in vierundzwanzig Stunden etwa vierzig Boll Baffer; ein mittelftarter bybraulifder Brefftrom bagegen etwa hundertfünfzig Boll, mas, ba bie machtigften Strome allemal die theuersten find, eine Baffertage von fünfundzwanzig Dollars pro Tag ausmachen wurde. Da nun ein Graben mehrere Rinnen und hubraulifde Schläuche, bis gu feiner vollen Rapagitat, mit Waffer verforgt, fo leuchtet es ein, bag ein folder, ber etwa taufend Boll halt, fo gut ift und beffer, als manche Goldmine.

Auf bem nächsten breiten Bergabhange erblide ich feche "Telegraphen", von benen jeber mehrere hundert Schritt

lang ift, neben einander herlaufen, die fo zu fagen aus bem Berge berausgebaut find. Raufdend ftromt bas Baffer in ben langen Solgrinnen auf ben ffelettartigen Boden vom Berge her und fällt aus ben offenen höchften Enben ichaument in die Tiefe. Unter ihnen burchfreugen in Graben fcnell fliegende Gemäffer bie geneigte Ebene aus verfchiebenen Richtungen, alle bem Abhange gubraufenb. Um Enbe eines ber "Telegraphen" machte ich Salt, von bem ein über hundert Fuß langer, gegen zehn Boll bider Schlauch tief herabhangt, eine riefige Angconda, die in allen Ringeln judt, wie ein lebenbiges Ungeheuer. Aus bem metallenen Rohr am unteren Ende bes Schlauches fchieft ein faft armbider Wafferstrahl mit gewaltiger Macht hervor, mühlt tiefe löcher in ben Berg, ichleubert Steine wie Spielballe umber, germalmt und gerpeitscht Lehm, Erbe und Sand, löft fie im Baffer auf und treibt fie nebft fleinerem Steingeröll in finfterer Fluth mit Madyt in eine enge Schlucht.

Es ift ein bybraulischer Brefftrom, ber unter bem Drud einer hundert Fuß hoben Bafferfaule ben Berg fort= fpult und babei ben golbhaltigen Boben ausmäfcht. Arbeit von zweihundert fleifigen Menfchenhanden verrichtet er, mit nie ermubenber Rraft. Unausgefett, bei Tag und bei Nacht, wühlt bas riefige Ungeheuer in ben Berg und gerreißt feine Grundfesten, gehorfam ber ichmachen Rraft eines einzelnen Menfchen. Bon Ropf bis zu Fuß in einen Bummiangug gekleidet, fteht biefer in ben ftromenden Fluthen, im umberfpritenben Golbstaub und leitet bie Rohrmunbung gegen Die Bergwand. Dben am Abhange murben Bfable in Die Erbe geschlagen, wo fich Riffe in ihr zeigen, um mit Bebefraft ben fich ablöfenben Maffen nachzuhelfen. Gewaltige Schichten ber vom Waffer untermühlten Erbe fturgen ab und zu mit Getofe in Die Tiefe. Arbeiter find befchaftigt, Die größeren Steine an Die Seite zu bringen, um bem

Wafferstrome mit ber losgespulten und sich barin auflösenben mehr ober weniger goldhaltigen Erde freien Abfluß zu verschaffen.

Im Thalgrund fließt ber ichlammige Strom mit reißenber Schnelligkeit burch bie Goldwafdrinnen (sluice boxes), in benen bas Gold aufgefangen wird. Die Rinnen find mit runben Bloden ober mit Latten ausgesett, zwifchen welche Quedfilber geschüttet wirb. Das fcmere Golo fintt aus ber burch bie Rinnen geschwemmten goldhaltigen und ju einem Brei aufgelöften Erbe ju Boben, wo es fich mit bem Quedfilber amalgamirt. Die leichtere Erbe treibt weiter, und bie Steine, welche in reifender fluth über bie Deffnungen amifchen ben Bloden und Latten binrollen, werben mit einer bichtgezahnten Gifengabel gefaßt und aus ben Rinnen herausgeworfen, bamit fie biefelben nicht verftopfen. Bebe Boche ober zwei wird mit ber Arbeit eingehalten. Die Blode ober Latten werben aus ben Rinnen herausgenommen, bas Amalgam wird berausgebürftet und bas barin enthaltene Quedfilber in Retorten verdampft, bis bas reine Gold ericheint. Sind bie Rinnen lang genug, fo geht nur wenig Gold bei biefem auf ben erften Unschein fehr oberflächlichen Broceft verloren. Bei ju turgen Rinnen bagegen wird ein Theil bes Golbes mit fortgefpult, ehe es finten und fich mit bem Quedfilber verbinden fann. Diefer fogenannte Abfall (tailings) wird von Neuankömmlingen, meiftens Chinefen, oft mit reichem Erfolge wieber vorgenommen, nachbem bie erften Befiter ihren Minengrund verlaffen haben. In ben Boife = Minen, wo meiftens feiner Golbftaub gefunden wird, benutt man bas Quedfilber allgemein jum Bewinnen bes Golbes. In Minenbiftricten bagegen, wo bas Gold grobförnig ift, tommt nur wenig Quedfilber gur Anwendung, und bas Gold wird, wie bie Ratur es geichaffen hat, in ben Rinnen aufgefangen. Der Goldgewinn

hängt natürlich sowohl von dem Reichthum der Mine als von den Kräften ab, die zum Auswaschen des goldhaltigen Bodens angewandt werden können. Bon 1000 bis zu 5000 Dollars ist ein guter Durchschnittsertrag für zwei Wochen hydraulischer Arbeit. Je höher die Wassersäule, welche den Druck ausübt, um so bedeutender ist in gutem Minengrund in der Regel der Ertrag. Aus der Mine der Gebrüder White wurde in neun Tagen 13,000 Dollars Goldstaub und einmal in demselben Zeitraum das Doppelte gewonnen; im Granitbach, sechs englische Meilen von Idaho Cith 25,552 Dollars in zwei Wochen. Doch sind dies Ausenahmefälle.

An siebzig Fuß hoch ist die Bergmand, auf der ich stehe und das Schauspiel der hydraulischen Minenarbeit betrachte. Ein halbes Dutend Wasserschläuche peitschen ihre gewaltigen Wasserströme gegen den Berg und wilde Gewässer stürzen vom Abhang, die mit dem aus den Schläuchen kommensden Wasser den künstlichen Strom bilden, der die loszewaschene Erde unten durch die Ninnen treibt. Unter mir öffnet sich ein weiter, wüst aussehender Thalkessel, ehemals die Grundseste eines Berges, der bereits fortgeschwemmt wurde. Große Steinhausen, Schutt und Baumwurzeln liegen in ihm zerstreut, tiese Schluchten, durch welche brausende Gewässer einen Ausweg suchen, durch welche brausende Gewässer einen Ausweg suchen, durch welche brausende Gewässer einen Ausweg suchen, durchfurchen ihn nach allen Nichtungen. Es ist ein urwildes, lebendiges Bild, das man nicht müde wird, anzuschauen.

Mühfam und gefahrvoll ift bas Leben ber Männer, welche sich bas wilde Element bienstbar gemacht haben. Nicht selten stürzen Felsen mit zermalmendem Gewicht in die Tiefe und zerschmettern den Arbeiter, oder es löft sich unversehens eine breite Erdwand los und begräbt den leider oft zu unvorsichtigen Miner, wenn nicht gar der hydraulische Wassertrahl zufällig Einen trifft und ihn tödtet, als

sei er von einer Augel getroffen worden. Tag und Nacht wird die Arbeit mit den Prefiströmen fortgesetzt, Nachts beim Auslodern riesiger Kienholzseuer, welche die wüste Gesbirgslandschaft unheimlich beleuchten, so lange als hinreichens der Wasservorrath vorhanden ist, oder bis der erstarrende Winter die Bäche in Sis verwandelt — und wie Grabesstille tritt es plötzlich an die Stelle des wilden Aufruhrs.

Grabeeruhe - auch jett ift fie bei mir, bier, wo Das Leben aus taufend Frühlingsbächen mich umbrauft. Bang nahe blinken bie weißen Steine bes Friedhofe. Fürmahr, einen feltsamen Blat bat fich bie Goldstadt ermählt ale Rubestätte für ihre Tobten! Auch mir liegt ein Freund bort begraben. Des Golblands tudifder Schimmer lodte ibn ber in ungaftliche Bergwufte vom fernen, friedlichen, grunenben Redarftrand, um bier fein junges Leben gu be-Mogeft bu fanft ichlummern, mein Freund, im fremben Land, ber bu mit reichem Seitenspiel mir oft in oregonischer Wildnif ben goldgelodten Apoll zu Baft gelaten haft!\* - Ach! bald wird bie Sabgier ber Menfchen jene Ruhestätte in einen Ort bes Schredens umwanteln. Näher und näher rudt bie Thalwand hinüber gum Friedhof, immer weiter gurudgebrangt von ber Titanenfraft bee ge= feffelten Elements. Garge werben gerfcmetternb binabfturgen zwischen rafenden Fluthen und muftem, goldgeschman= gertem Felegeroll, ihre bleichen Bebeine gerftreut von ben braufenden Wogen. Doch wozu euch beraufbeschwören, vergerrte Bilber ber Bufunft! 3ft biefes Land boch ber Begenwart Land, wo aus golbenen Bocalen bie Luft über= schäumt und bie Jugend fich tummelt im fröhlichen lebermuth, Ernft und Gorgen verfpottenb! -

<sup>\* 3. 2.</sup> Geer, finbirte in Deibelberg und spielte bie Zither meifterhaft. Er ftarb in Folge Abermäßiger Strapazen auf einer Reife von Walla Walla nach Boife im Jahre 1864 in Ibaho City.

Die länger werbenben Schatten mahnen mich jur Beimfebr, und ichon fentt fich bie Conne hinter bie westlichen Berggipfel. Ein Blid noch von ber Bobe, ebe ich fcheibe! - Jenfeits bes Elfbache liegen im Thalgrund bie neuen Baufer von Ibaho City zwifden fdmargen Ruinen; wie Silberbanber blinken ringe an ben Abhangen bes weiten Bergkeffels Die langen Strome ber "Telegraphen" und fcweben bin und ber, lichte Funken aussprühend; Die breiten Strombetten bes Elf= und bes Moore's- Treet ichillern wie Flittergold; icharf gezeichnet ragen fchlante Fichten empor von ben malerifchen Bergkuppen in die blaue Luft, und bie Schneefelber auf ben Soben überfliegt ein Golbhauch, bes Tages Scheidegruß. Raufchenbe Baffer fullen bie ftille Abendluft mit momentanem Geräufd und wiegen ben Beift in finnende Tranmereien. Gin bonnernber Erbfall von ber Bergmand unter mir, Die bas Schlangenungeheuer untermühlt hat, fdredt mid auf, und ich trete ben Rudweg gur Stadt an, ehe bie Dunkelheit mich überrafche.

Bei eintretender Nacht überschreite ich auf's Neue die lange Holzbrücke, welche den Eltbach überspannt. Die Brücke ist voll von Chinesen, die vom Tagewerk heimkehren, Jeder von ihnen eine Schausel oder ein langes Bambus-rohr, an deren beiden Enden Gummistiesel, schwere Bündel und Minengeräthschaften hängen, auf den Schultern balancirend. Im Gänsemarsche kommen die fremdartigen Gesstalten mit kurzen elastischen Schritten daher und geben in ihrer tartarischen Tracht ein originelles Bild. In der Haubertraße von Idaho Cith erschallt aus nenen hellerleuchsteten Häusern fröhliches Trinkgelag, und nebenan sinken halbverkohlte Bretterwände in den Aschenstand. Große Feuer von Menschen umgeben, lodern inmitten der Straße empor. In den Höhlungen daneben slammen Fackeln, bei deren slackerndem Lichte sleisige Goldwäscher, sinsteren

Gnomen ähnlich, im rauschenden Wasser stehen, und emsig schaufeln und die Steine hoch empor schleudern aus der dunklen Fluth. Musik und Jubel und fröhliches Tanzsgestampf schallen aus schimmernden Sälen, wo leichtsertige Hurdh-Gurdhs mit ausgelassenen, revolverumgürteten Goldzgräbern den Reigen schwingen und ungezügelte Lust sich tummelt. Hier und dort schlägt der Ton von fallenden Goldmünzen an das Ohr, wo in einer von Lampen strahlenden Halle, bei den Klängen von Banjos und Geigen, ein Schwarm von Minern, von Spiel und Getränken erhitzt, sich beim Pharao oder Monte um die grüne goldzbeladene Tasel drängt.

"Bie die Lieben in der Heimath erstaunen möchten, machten sie so einen nächtlichen Spaziergang durch die wüsten Gassen dieser leichtsinnigen, eben erst aus der Asche wieder erstandenen Goldstadt!" — solche Gedanken kamen mir in den Sinn, als ich langsam über die Schutthausen und durch die hellerleuchtete Straße nach unserer Wohnung zurucktehrte, und dem Jubel horchte, der die Lust erfüllte mit bacchantischem Lärm.

## 2. Gin Besuch in Willow-Creef in Oregon.

Seit Entbedung ber Golominen von Californien bat jebes Jahr in ben Minenlandern am nörblichen Stillen Ocean wenigstens ein epidemifches Goldfieber aufzuweifen. Mus allen Richtungen ber Windrose ftromen, sobald bie Fama vber bie Landeszeitungen bie Localität bes neuentbedten Golblande auspofaunt, Golbjager bei Sunberten und bei Taufenben borthin, um ihr Glud gu fuchen; Abenteurer aller Art und Raufleute ichließen fich ihnen an; lange Buge von Badtbieren, mit ber gangen Ginrichtung einer nagelneuen Stadt, mit Lebensmitteln und mit Wertzeugen gum Bearbeiten ber Minen belaben, fieht man, bicht aufeinanber folgend, auf bis babin nur von Inbianern betretenen Bfaben burch bie Urwildniffe ziehen; in fonft ftillen, einfamen Thälern und Bebirgegegenden erichalt bas Beichelte ber Maulthiertreiber, und bas Anallen von Buchfen und Revolvern fcheucht Bolfe, Baren und Antilopen aus ihren Schlupfwinkeln auf, und nicht felten mifcht fich bas hurrah ber Golbiager mit bem bunbegebellahnlichen Rriegsgefdrei ergrimmter Rothhäute, welche ben Bleichgefichtern ben unberufenen Eintritt in ihre Wilbniffheimath ftreitig machen.

An einer gunftigen Localität in bem neuentbedten Minenbistricte projectirt irgend ein schlauer Pankee eine Stadt mit pompösem Namen und bietet Grundftude zum Berkauf aus; balb steht eine Bretterhutte ba, worin Jemand Schnaps verkauft, ein Restaurant schließt sich bem

Tempel bes Bacchus an, und ein ftammiger Sohn bes Bulcan fabricirt baneben in einer Grobschmiebe Bifen fur Die Goldgraber und beschlägt die ftorrischen Maulefel, - und ebe zwei Monten vergangen, fteht ein fcmudes Stattden in ber Wildnig ba, mit elegauten Trintfalons, Raufmanns= häufern, Botele, Reftaurationen, Burdh-Burdh=Tanghäufern, Spielhöllen, Billardzimmern u. f. w. In ben umliegenden Schluchten und Thälern, an Flufläufen und Bachen bauen Goldgraber ihre Gutten und ichaufeln goldhaltige Erbe in fcnell zusammengezimmerte Goldwafdrinnen und fogenannte Biegen, um ben Mammon auszumaschen. Meilenlange Graben werben an ben Bergabhangen herumgeleitet, um bas Baffer irgend eines näher ober entfernter liegenden Fluffes, ben man an feinem oberen Laufe abzapft, nach ben nöthigen Buntten zu leiten, wo man es zum Auswaschen goldhaltiger Erbe vortheilhaft verwenden fann, mahrend Sunderte von Golbjägern, mit Schaufel, Bite und Goldwaschichalen verfeben mit Budfe und Revolver zum Rampfe gegen bie Indianer ausgeruftet, täglich bie Berge burch= streifen, tiefe Löcher bis jum Grundfelfen graben und bie ausgeworfene Erbe an bem nachften bequemen Bafferlaufe ober in einer Bfute in fleinen Quantitaten in Gifenschalen auswaschen, um anszufinden, ob ter Boten Gold in genugender Menge enthalte, - fogenannte "Brofpectors", welche meiftens am Abend in Die Stadt gurudfehren und entweder wie Rohrsperlinge auf bas Land ichimpfen, wenn fie nicht einmal bie Farbe (nämlich bes Golbes) in ber Schaale gefunden, ober bie fabelhafteften Berüchte von bem Reichthum eines neuentbedten Claim circuliren und von Sunderttaufenden und Millionen reben, obgleich fie nicht einmal im Befite eines zweiten Bembes fint. Im Falle in bem neuentbedten Golominenbiftrict wie nicht felten vortommt, alles, nur nicht Golt, ju finden ift, und bas Golb=

fieber weiter nichts, als eine Geschäftsunternehmung eines geriebenen Jankee und ein Schwindel reinsten Wassers war, verschwindet die neugebacene Stadt ebenso schnell wieder vom Boden, wie sie entstand, die Rothhäute sind wiederum die unumschränkten Herren der Wildnis und die enttäuschten Goldjäger schwärmen unter Berwünschungen auf den Humbug, der sie oft Hunderte von Stunden weit nach dem vorgespiegelten "Eldorado" gelockt, durch das Land, um anderswo ihr Glück zu suchen.

Das Frühjahr bes Jahres 1868 hatte ber manbers füchtigen Bevölkerung bieser gänder zwei epidemische Goldsfieber gebracht, das eine das von den Sweet Baters Minen, im nordöstlichen Binkel des Territoriums Utah, zwischen der Kette der Windslußberge und dem Südpaß in den Felsengebirgen gelegen, das andere das von den Billow Creeks Minen (Minen am Beidenbach), östlich von den Blauen Bergen im Staate Oregon.

Als die Frühlingssonne den Schnee von den Bergen bei Boise City zu schmelzen begann, in welcher Hauptstadt des berühmten Goldlands Idaho ich im vergangenen Winter meinen Wohnsty aufgeschlagen, schien es, als ob die gesammte Bevölkerung dieses Ultima Thule vom Goldssieder angesteckt sei, und "Sweet Water" und "Willow Creek" waren in Iedermanns Munde. Auch ich ward von dem dazumal dort arg grassiereden Goldtyphus angesteckt und beschloß einen kleinen Abstecher nach dem nur 120 englische Meilen von Boise City entsernten Willow CreeksMinen zu machen und der dort eben entstehenden nageleneunen Goldstadt Eldorado City, von der die Fama das Wunderbarste ausposaunte, einen Besuch abzustatten.

Am 10. März, zwei Uhr Nachts, fagte ich Boise Cith Lebewohl. Unsere erste Tagereise, welche uns bis nach "Farewell Bend" an den Schlangenfluß (snake river)

brachte, 85 englische Meilen von Boise Sith, bot nicht viel Interessantes. Die Berge waren überall noch mit Schnee bebeckt und selbst die fruchtbaren Thäler des Boise, Pahette und Weser, Rebenflüsse des Snake, welche wir durchkreuzten, gaben ein einförmiges Bild, da die Jahreszeit zum Bebauen der Felder noch zu früh war. Den an 200 Ellen breiten Schlangenfluß überschritten wir am Ende unserer Tagereise auf einer fliegenden Kettenfähre und nahmen am jenseitigen Ufer in Old's Fährhause Quartier, als sich die Schatten der Racht eben auf die wilde Gebirgslandschaft legten.

Am nächsten Morgen bestieg ich mit noch einem Reisegefährten, einem Goldgraber aus Californien, auf's Reue
unser Gefährt, das uns von Old's Fähre direct nach Eldorado bringen follte. Da dies die erste Postsutsche war,
welche den Weg durch die Berge nach Willow Creek unternahm, so hatten wir uns mit Stricken, Beilen, Schaufeln
und ähnlichen Werkzeugen wohl versehen, um unvorherzusehenden Schwierigkeiten zu begegnen und den Wagen sicher
burch die Wildniß zu lootsen.

Wir verließen jett die Hauptlandstraße, welche von Boise Cith über die Blauen Berge nach der Stadt Umatilla an den Columbia führt und steuerten hinaus in eine öde Gebirgslandschaft. Bon Baumwuchs war nirgends die Spur, und das verkrüppelte Salbeigestrüpp, welches die Berge bedeckte, und die damit abwechselnden Schneefelder gaben der Landschaft ein trostloses Aussehen. Aber wir suhren ohne besondere Schwierigkeiten in den auseinanders solgenden Thalmulden hin. Rur dreimal blieben wir in Sumpflöchern steden und waren gezwungen, den Wagen loszuschauseln und auf höheres, sestes Terrain zu ziehen. Gegen Mittag sahen wir von einem Bergrücken die breite Riedezrung des Willow Creek, an dessen oberem Laufe die neu-

entbeckten Goldminen liegen, vor une und langten balb barauf bei bem fogenannten "Felfenhaus (rock house)" an.

Das Welfenhaus mar bie Wohnung von feche Junggefellen, welche fich befonders mit bem Ginfammeln von Beu beschäftigten, bas in ben Nieberungen am Billow Creet in Sulle und Fulle wuche. Das Beu vertauften fie fur bie Rleinigfeit von hundert Dollars für bie Tonne (20 Centner), und von ben tagtäglich in Menge vorbeipaffirenben Fuhrleuten und Goldjägern nahmen fie für Logis und Dahl= zeiten manchen "ehrlichen Pfennig" ein. Bereite por vier Jahren hatten fie fich bier angesiedelt, gang allein inmitten feindlich gefinnter Indianer, mit benen fie manches intereffante Scharmutel zu bestehen gehabt. Die Schieficharten in ben biden Banben bes Welfenhauses und bie bort befindlichen gahlreichen Sinterladungswaffen neuesten Mufters, Batronen, Bulverflaschen u. f. w. fprachen beutlich genug, bag biefes nicht eine Stätte bes Friebens fei.

Nachdem wir hier einem rafch befchafften Diner alle Ehre angethan und unferen Birthsleuten als üblichen Preis dafür einen Dollar in Goldstaub ausgewogen, sagten wir dem Felsenhause Lebewohl.

Gegen Abend kamen wir bei gutem Better an ben Billow Ereek; aber als wir weiter fuhren, fing es heftig an zu schneien, und bei einbrechender Nacht strich ein eisiger, scharser Bind über die öben Berge und trieb ben feinen, haldgefrorenen Schnee uns ins Gesicht. Aengstlich spähten wir deshalb nach den Gaslichtern von Eldorado Cith. Endlich gewahrten wir linker Hand ein Licht, das abwechselnd aufflackerte und erlosch. Der Kutscher vermuthete, daß das Licht in Eldorado Cith sei und erbot sich, auf Recognoscirung hinzugehen, wenn wir beiden Passagiere den Wagen bis zu seiner Rücksehr bewachen wollten, worin wir einswilligten.

Fast eine Stunde lang blieben wir in dem Schneessturm mit dem Wagen allein. Endlich kam der Fuhrmann zurück und brachte die frohe Nachricht, daß wir nur eine Biertelstunde von Eldorado Cith entfernt seien; er hätte sich erst noch ein Bischen mit einem heißen Whisthpunsch ers wärmt und hoffte, daß uns das Warten nicht zu lange gedauert.

Bader hieb er nun auf bas Biergefpaun ein und rafch fubren wir quer burch ben Schnee, ben Berg binunter und bem erfehnten Golbhafen entgegen. Blötlich ver= schwanden bie beiden Borberpferbe in ber Erbe. mabnten im erften Schreden, bag bie Baule über einen Releabhang gefturgt, und fprangen topfüber vom Bagen in ben Schnee, ba wir fürchteten, baf bie Deichfelpferbe mit ber Stange ben Borberpferben im nachsten Augenblid in bie unbefannte Tiefe folgen wurden. 3m Ru hatten wir bie Strange abgeschnitten und riffen bie Deichfelpferbe am Rande eines fcwarz aufgahnenden Minenfchachts herum, in welchen bie Borberpferbe binabgefturgt. Die lebendia be= grabenen Thiere nothgebrungen vorläufig ihrem Schicffal überlaffent, fuhren mir porfichtig um ben Schacht berum und erreichten endlich glüdlich bie erfehnte Goloftabt.

Mehr als ein Dutiend Säufer konnte ich bei bem Schneegestöber in Eldorado nicht entdeden und war froh, als wir
das Nevada Hotel erreichten, ein elendes Bretterhaus,
das aussah, als ob der Bind es jeden Augenblick umwerfen könnte. Das räucherige Gastzimmer war gedrängt
voll von einer Gesellschaft lärmender Goldgräber, von benen
die meisten sofort hinauseilten, sobald sie von dem Mißgeschick vernahmen, das uns betroffen, um die Pferde womöglich
aus dem 28 Fuß tiesen Minenschacht zu retten. Diese Mühe
war jedoch vergeblich, da beide Bserde den Hals gebrochen
hatten.

Nach eingenommenem Abenbessen verfügte ich mich treppaus, um mir ein passendes Nachtlogis zu suchen. Bon Betten war im Nevada Hotel teine Rede, und hatte ich solche in Elborado auch nicht erwartet. Jeder Reisende in diesen Ländern führt seine Wollendeste bei sich, und ich hatte mich, ehe ich die Neise antrat, noch mit einer extra wasserdichten Gummibeste und mit einem Kopftissen versehen, so daß ich in Bezug auf Bettzeug mich in besseren Umständen befand, als die meisten Goldbouristen.

Balb fand ich neben ber warmen Ofenröhre, die vom unteren Gastzimmer quer durch den Dachstuhl lief, ein zutrauliches Plätzchen, das ich sosort in Beschlag nahm. An der anderen Seite der Osenröhre hatten sich eine spanische Donna und ein Greaser (Schmutpelz, d. h. Mexikaner) einquartirt, die sich in einer Fülle von "Carachos" und "Carambas" ergingen, wenn der Wind ihnen den Schnee durch das löcherige Dach ins Gesicht trieb.

"Buenos dias, Senor!" — rief eine heifere Baßestimme mir von ber anberen Seite ber Dfenröhre zu, als ich am Morgen bes 12. März anno Domini 1868 auf bem Dachboben bes Nevada Hotels in Elborado City erwachte. Die heifere Baßstimme gehörte ber spanischen Donna an, beren flüchtige Bekanntschaft ich Abends zuvor gemacht. Besagte Donna lag in Elborado ber eblen Kunst bes Wahresagens ob und lüftete ben bieberen Goldgräbern für die Kleinigkeit von füuf bis zehn Dollars in schnöbem Goldstaub vermittelst Kartenschlagens die Schleier der Zukunft.

Den freundlichen Morgengruß ber reizenden Donna hastig erwidernd, erhob auch ich mich von meinem Lager, schüttelte den Schnee ab und verfügte mich schleunigst hersunter in das räucherige Gastzimmer des Hotels.

Meine nächste Sorge war, mir ein besseres Quartier zu verschaffen als bas Nevada Hotel, wo die Küche ein gertreues Seitenbild von dem Schlasstellendepartement bildete. Ein folches fand ich auch bald bei einem Geschäftsfreunde, der in einer Bretterbude von zwölf Fuß im Geviert die bieberen Goldgräber für Goldstaub mit Wertzeugen zum Minensbau, mit Kleidungsstücken, Erbsen, Speck, Mehl, Whisth, Taback und sonstigen Lebensbedürsnissen versorgte und gleichzeitig den Koch für sich und seine zahlreichen Gäste spielte.

Unter ber Leitung meines freundlichen Wirthes nahm ich Elborado City und feine Umgebung junachft etwas naber 3d jablte breigebn Baufer in ber in Mugenichein. Goloftatt, eine Bahl, welche bie Fama in Boife City bereits auf 300 vermehrt hatte. Die bis jest noch namenlofen Strafen maren von Roth und halbgeschmolzenem Sonee fast grundlos, und bie umliegenden nadten Sugel gaben im minterlichen Rleide ein nichts weniger als ibpfli-Die banditenahnlich aussehende Bevölferung ides Bilb. biefes berühmten Golbhafens hatte fich meiftens in ben Bhistyfneipen concentrirt, wo bie larmente Unterhaltung fich um ben fabelhaften Werth von unerforschten Claims brehte und man von Behntausenben fprach, ale ob jeber nach Belieben Schäte aus ben umliegenden Sugeln und Schluchten herausschaufeln fonnte. Binnen einer Biertels ftunde murben mir minbeftens zwei Dutenb Claims zum Bertauf angeboten und zwar zu ben bescheibenen Breifen von je 2000 bis 20,000 Dollars - und barüber. lehnte biefe freundlichen Anerbietungen jedoch freundlich ab und entschuldigte mich bamit, baf ich mich erft etwas mehr in Eldorado umfeben muffe, ebe ich, wie ich beabsichtigte, ein paar taufend Dollars in Claims anlegen fonnte. Diefe be-Scheiden gemachte Erflärung und mein im Bergleich gu ber Bevölkerung von Elborado ariftofratifches Meufere ftempelten

mich fofort zu einem Kröfus und öffneten mir bie Bergen aller anwefenden Claimfpeculanten und Whisthtrinter.

Die Unterhaltung mit meinen neuen Freunden brebte fich junachft um bie in ber Dabe ber Stadt liegende golbhaltige ,, Rlapperfdlangenfdludt". Diefelbe hatteihren Namen von ben gabllofen bort haufenben Rlapperfolangen erhalten, welche ben Jagbluftigen in Elborado für ben tommenben Sommer viel Bergnugen in Aussicht ftellten. Andere fabelhaft reich fein follende Bache und Schluchten, Die alle in ben Willow Creek munben ober mit bemfelben verzweigt find, waren Shafta= und Rich-Creek, Quarg=Bulch, Jone8= und Williams-Flat und eine gange Legion von Gulches (Thalmulten), bie alle wohlhabende Räufer fuchten. Quantitäten von allerliebstem Golbstaub (Dust), Die ich fab, gaben ben augenfcheinlichen Beweis, bag ber toftbare Mammon in ben Sugeln, Baden und Schludten um Elborabo feine Mythe fei; aber ich erfuhr balb, baf es an Baffer fehlte, um bie Minen auszubeuten.

Für die Willow Ereek-Minen war der Burntfluß, ein Nebenfluß des Snake, die nächste nie versiegende Wasserquelle in spe zum unentbehrlichen Wasserbedarf. Der große Graben daselbst, von dem die Zeitungen so viel Redens gemacht, konnte aber, wie ich hörte, schwerlich in diesem Jahre sertig werden. Obgleich der Burntfluß in gerader Richtung nur sechs englische Meilen von Eldorado entsernt ist, wird genannter Graben doch eine Länge von einisgen achtzig englischen Meilen haben, um das Wasser jenes Stromes an den zwischen ihm und Eldorado liegenden Bergzügen herum und an seinen Bestimmungsort zu leiten. Die Kosten zum Ban dieses Mammuthgrabens werden auf 100,000 Dollars veranschlagt.\*

<sup>\*</sup> Der "große Graben" wurde im Jahre 1873 fertig und hat 120,000 Dollars gefoftet.

Während meines fast vierwöchentlichen Aufenthaltes in Eldorado fand ich volle Gelegenheit, das Leben in diesem berühmten Goldhasen recht gründlich kennen zu lernen. Fast täglich langten kleinere und größere Gesellschaften von Goldjägern an, welche die Fama oft aus Hunderten von Stunden weiter Entsernung hergelockt hatte. Die meisten dieser Herren vom Revolver, von der Picke und Schaufel verließen Eldorado sast eben so schnell wieder, als sie hergekommen, nachdem sie sich überzeugt, daß bei dem Mangel an Wasser in diesem Jahre kein Glück zu sinden sei.

Die bitter enttäufchten Goldjäger waren fleißige Befucher der Whisthkneipen, wo sie ihre Sorgen todt tranken,
und Abends namentlich ging es in den größeren Trinkfalons
flott her. Eine Einnahme von 200 Dollars an einem
Abend war in diesen Tempeln des Bacchus nichts Seltenes.

3m Sintergrunde bes größten ber Elborabotrintfalons flapperten Gilber= und Goloftude auf ben Spieltischen, an benen fich bie Goldgraber beim Monte ober Bharao amufirten. In einer Ede bes Zimmere fagen vor einer langen Reihe von Whiskytonnen ein Banjo= und ein Beigenfpieler und fratten ohrzerreifende Melodieen von ben Geiten berunter, mahrend nicht weit bavon ein Saar- und Barbierfünftler folde ber Bafte verschönerte, bie mehr auf elegantes Meugere als auf einen Dollar fchnoden Willow Creek-Gold-Der entsetzlich schlechte Whisty an ber ftaubes hielten. Bar verfette manden ber Salongafte in bie wilbefte Aufregung, und mitunter ertouten Revolverschuffe, welche befonbers Luftige im Uebermaß ber Freude jum Gpaf gegen die baumwollene Stubendede abfenerten. Nach Mitternacht verwandelte fich ber Trinkfalon in ein Bivonac; Die Goldtouriften ftredten fid, jeber in feine Wollenbede gehullt, im romantischen Durcheinander auf ben Fugboden bin

ober machten sich's auf Tischen und Stühlen bequem, jeber mit einem gelabenen Revolver ober mit einer henry-Buchse\* unterm Kopffissen ober an ber Seite, und viele modulirten bereits sonore Baglieber in Dur und Moll und träumten von ganzen Bergen von Gold, während andere erst zu trinken anfingen.

Gemüthlicher und gesitteter ging es Abends in ber Wohnung meines Geschäftsfreundes zu, bei dem ich Quartier genommen, und wo sich nach des Tages Last und Mühen ein Häuslein Auserwählter versammelte, um der geselligen Freude zu pslegen. Da Stühle in unserem Store undetannte Größen waren, so machte es sich die Gesellschaft den Umständen nach auf Wollendeden, Ballen, Fässern, Kisten und Kasten bequem, Abenteuer wurden der Reihe nach vorgetragen, und wenn ein Gläschen Kirschbrandh oder Eierpunsch die Zungen einiger anwesenden alten californisschen Goldjäger gelöst, so wurden diese Vorträge öfters höchst interessant.

Bei biefen geselligen Zusammenkunften bilbeten bie "Goldminen vom blauen Eimer", welche ein glänzendes, unersaßbares Traumbild, die goldene Fata Morgana jedes Goldigers in Oregon sind, ein Unterhaltungsthema von stets neuem Reiz. Was war Willow-Creek, was Boise in Bergleich mit jenen Minen, wo die alten Emigranten bas gediegene Gold eimerweise aufgelesen hatten! Eine wahre Schande, hier in Eldorado bei Tage ein paar lumpige Unzen Gold auszuwaschen und Abends schlechten Whisky zu trinken, indeß man vielleicht jene berühmten "Diggings" wieder entdeden und bort bas Gold wie Kiefelsteine auf-

<sup>\*</sup> Henry rifle, eine in ben Golbländern beliebte Waffe, welche mit 18 Schuß, die man ichnell nach einander abfeuern tann, auf einmal gelaben wirb.

fammeln könnte!\* — Wenn die Gesellschaft sich entsernt hatte, so pflegte unser engerer Familienkreis, bestehend aus sechs Junggesellen, sich im Store für die Nacht zu verschanzen. Um es unberusenen Eindringlingen im Dunkeln unmöglich zu machen, unser im hintergrunde des Ladens auf dem Estrich gemachtes Lager geräuschlos zu erreichen und unter unseren Woldbeden und Mantelsad=Ropskissen nach Goldstaubbörsen zu unternehmen, wurde der ganze Bordertheil des Store's so zu sagen mit spanischen Reitern ausgesetzt. Dieselben bestanden aus einer

\* Ein paar Worte liber bie "Golbminen vom blauen Gimer" (blue bucket diggings), auch bie Emigranten-Diggings genannt, werben bem Leser von Interesse seine. Dieselben sind, wie gesagt, eine verloren gegangene Entbedung, womit es sich solgenbermaßen verhält:

"Im Jahre 1845 zog eine Karavane von etwa tausend Emigranten mit zahlreichen Fuhrwerken, Pferben, Bieh 2c. vom Missourissus überland nach bem Willamettethal im westlichen Oregon. Zwischen bem Schlangenfluß und ben Blauen Bergen in Oregon tamen sie an einer Stelle vorbei, wo ein ihnen unbekanntes gelbes Metall in kleinen Stücken auf bem Boben zerstreut balag. Das Metall war weich und ließ sich auf ben eisernen Rabreisen ber Fuhrwerke leicht mit Steinen breitschlagen. Sinige Emigranten sammelten bavon einen blau angemalten Wassereimer voll zusammen, warsen bas unnütze Zeng, als zu schwer zum Transport, aber balb wieber fort." —

Als in Folge ber im Jahre 1848 erfolgten Golbentbedungen in Californien sich Schwärme von Abenteurern über bie Küstenländer am nörblichen Stillen Ocean verbreiteten, um nach Golb zu suchen, hörten einige berselben von biesem Funde der Emigranten. Mit Blitzesschnelle verbreitete sich die Nachricht bavon unter den Goldzigern. Das unbekannte weiche gelbe Metall, das man mit Steinen auf den Radreisen aushämmern konnte, mußte natürlich Gold gewesen sein, denn, — was hätte es sonst sein können? Daß die Emigranten basselbe nicht für Gold ansahen, war leicht erklärlich; im Jahre 1845 hatte noch Niemand etwas von Goldentbeckungen an dieser Küste gehört, und die Emigranten untersuchten ihren Fund nicht genauer. Aber Gold mußte es gewesen sein, das war klar wie

Unmasse von Blechgeschirr, nebst Gläsern, Flaschen, Kochsöfen, Töpfen, Kaffeekannen, Schaufeln, Bratpfannen, Waschschüffeln, Eimern 2c., zwischen welchen hindurch selbst der ausgebildetste Spigbube nicht seinen Weg im Dunkeln, ohne Lärm zu machen, gesunden hätte. Da jeder von uns Schlasenden eine geladene Büchse oder Doppelflinte neben sich liegen hatte und nach einem im Finstern zwischen den spanischen Reitern Umherstolpernden sofort geschossen hätte, so wurde unser Nachtquartier, dessen unangreisbare Lage allen Eldoradoern bekannt war, begreislicherweise nie beunruhigt.

bie Sonne! Das verloren gegangene Dorabo erhielt nach bem erften Eimer voll Golb, welchen bie Emigranten bort aufgesammelt haben sollten, ben poetischen Ramen "Golbminen vom blauen Eimer".

Seit einem Viertesjahrhundert durchstreisen nun in jedem Sommer kleinere und größere Gesellschaften von "Prospectors" die Wildnisse des östlichen Oregon, um die Goldminen vom blauen Eimer wieder zu sinden. Man suchte sowohl von Often als von Westen her die Spuren der großen Emigrantenkaravane; ihre Marschroute ließ sich an altem Eisen, leberbleibseln von Bivonacs, Radgeleisen zc. von Osten her dis an den Malheur- (ein Nebenfluß des Sonate), von Westen her dis an den Crooted-Fluß (ein Nebenfluß des Sohn Day, welcher oberhalb der Dallessälle in den Columbia milndet) mit ziemlicher Deutlichkeit erkennen. An beiden genannten Küssen hörten aber die Spuren von der Emigrantenkaravane ganz auf, obne das man bis dorthin das Gold, welches wie Kieselsteine ofsen das liegen sollte, gesunden hatte. Die "Goldminen vom blauen Eimer" mußten nothwendigerweise auf der Strecke zwischen bem Malheurund bem Crooted-Fluß liegen.

Diefes Land war eine pfablofe Wifte, und befindet sich noch heute jum größten Theil im Urzustande; außerdem liegen dort die Jagdgründe der blutdürstigen Schlangen-Indianer, welche den goldsuchenden Bleichgesichtern jeden Fußbreit Boden in ihrer heimath streitig machten und erst im herbst 1868 mit den Weißen Frieden schlossen. hierzu tam die große Ausbehnung des Landfrichs in welchem die Goldminen vom blauen Eimer verborgen liegen sollten, ein Land, das sich etwa 180 englische Meisen von Oft nach West und gegen 200 englische Meisen von Silden nach Norden erstreckt.

Ueber die Willow Creek-Goldminen wurden mir, wäherend meines Aufenthaltes in Eldorado, selbstverständlich die genauesten Erörterungen gegeben. Ich ersuhr, daß man das erste Gold im Schaftabach bereits vor vier Jahren entdeckte, daß die Miner aber wiederholt durch Indianer von ihrer Arbeit verjagt worden wären. Noch im vergangenen Herbste hatten kleine Abtheilungen von Goldgräbern im Bach goldhaltige Erde ausgewaschen, während ihre Kameraden oben auf dem Berge die Indianer mit Henrybüchsen in respecktvoller Entsernung hielten.

Trot aller einer gründlichen Erforschung sich entgegenstellenden Schwierigkeiten wurde bieses Land Jahr aus Jahr ein von Abenteurern durchstreift, welche den tausendsachen Gesahren der Wildnist trotten und sich mit den Indianern herumschlugen, in der Hoffnung die Goldminen vom blauen Eimer dort zu entbeden. Reine von ihren Hoffnungen hat sich aber bis jetzt erfüllt; nicht einmal die Spur von der großen Emigrantenkaravane hat man bort wiederssinden können.

Es ift ein schwieriges Unternehmen, die Spur einer solchen Karavane nach langen Jahren zu entbeden. Nicht nur hat die Zeit bieselbe verwischt und haben sowohl Clemente als Indianer etwaige Ueberbleibsel und Zeichen von Bivouacs zerstört oder weggeführt, auch ihre Marschroute durch die Wildniß war eine sehr unbestimmte.

Die ersten Emigrantenkaravanen, welche bieses bamals noch nie von einem Weißen betretene Land durchzogen, folgten in der Regel den indianischen Fußwegen (Indian trails). Diese sind auf dem Kamm von Söhenzügen, welche nicht selten dichtewaldet sind, angelegt. Die Rothhäute vermeiden mit ihren Fußwegen stets die Thäler so viel als möglich, weil ihnen besonders an einer freien Umschau gelegen ist, um sich vor Uederfällen sicher zu stellen. Ein indianischer Fußweg folgt dem Kamme eines Höhenzuges so lange sich dieser einigermaßen nach der gewülnsichten Himmelsgegend hinzieht; sührt die Bergsette nach einer gar zu salsschen Richtung, so wird der indianische Hußweg einen geraden Uebergang quer durch das nächste besiedige Thal nach einem anderen günstiger gesegnen Höhenzuge einschlagen, dem er dann, immer oden auf dem Bergrüden hinlausend, wieder treu bleibt. Um das Bersosgen einer

Den Erzählungen meiner Elvradofreunde nach zu schließen, ift bas ganze öftliche Oregon, von ben Blauen Bergen bis zum Schlangenflusse, Eine Goldmine und würde, könnte man nur bas unumgänglich nothwendige Wasser herbeischaffen, bald selbst Californien zur Zeit seines Glanzes in ben Schatten stellen. Auf einem Umkreise von Hunderten von Meilen kann man fast nirgends eine Schale voll Erbe auswaschen, ohne die Farbe zu sinden, worunter ein oder ein paar diminutive Goldslitterchen zu verstehen sind. Ein im Goldwaschen Uneingeweihter möchte erstaunen, wie gering

alten Spur von einer Emigrantenkaravane zu erschweren, kommt noch ber Umstand, daß diese nicht immer die Richtung der indianischen Fußwege einhält, sondern mitunter der Bequemlichkeit halber sich in den Thälern hinzieht, und so oft wie sinnlos nach allen Nichtungen der Windrose herumläuft.

Rach Jahrzehnten bie nur einnal gemachte Marschroute einer solchen Karavane in ber Wildniß zu finden, grenzt an die Unmöglichteit. Doch haben die Goldziger noch keineswegs die Hoffnung bazu ausgegeben, um badurch die Goldminen vom blauen Eimer wieder zu finden. Im Sommer 1868 glandte man unter ber Führung eines alten Emigranten, am Stein's Gebirge, etwa 115 englische Meilen süblich von Canyon City, endlich auf der rechten Spur zu sein; wiederum aber lief alles auf eine Täuschung hinaus.

Die Ansbauer eines solchen Suchers ber Goldminen vom blauen Eimer ift gerabezu unverwistlich, nicht weniger als seine hoffnung, das goldene Ziel zu finden; zufällige Fünde in der Wisdniß — ein altes Stild Eisen, ein mit der Art gefällter Baum, irgend ein Stild gedrechseltes Holz, ein Ochsenhorn, ein Pferdelnochen, oder besser noch eine Gegend, wo der Boben mehr oder weniger goldhaltig ist — geben ihr stets neue Nahrung. Auch liegen reiche Goldbistricte in jener Wisdniß wie Oasen zerstreut, so daß die Goldminen dom blauen Eimer dort durchaus nicht zu den Unmöglicheiten gehören, B. die von Canpon Creek, Marysville, am John Day, am Olive Creek, bei Andurn, am Pulversluß, im Mormon-Basin und Rye Balley, am Willow Creek, Burntssuß, in Wormon-Basin und Rye Balley, am Willow Creek, Burntssuße ze. aber keine von allen diesen tann nach der Beschreibung der Emigranten das versoren gegangene Goldparadies "vom blauen Eimer" sein.

selbst bei reichen Minen Die Quantitat bes in ber Erbe vertheilten Golbes ift. Ein bis zwei Cente Golbftaub gur Goldwafchichale - etwa ein Gimer voll -, mas in ge= nanntem Lanbstrich auf Taufenben von Blaten zu finden ift, jablt mit genügendem Baffervorrath in Goldmafchrinnen von acht bis zu gehn Dollars jedem Arbeiter pro Tag. Gine Schale voll Erbe mit brei Cente Gold barin gablt in einer Biege, worin ein Mann etwa hundert Gimer ober Schalen voll Erbe pro Tag auswaschen tann, brei Dollars pro Tag. Da aber ber Tagelohn bier zu Lande feche Dollars ift, fo wird ein Claim, bas weniger als vier bis feche Dollars pro Tag einbringt, nicht bearbeitet und bleibt unbenutt liegen, bis vielleicht in fpateren Jahren bie mit geringerem Bewinn zufriedenen Chinefen, benen gegenwärtig bas Bearbeiten von Minen bier nicht gestattet ift, an Stelle ber Beifen treten werben, ober ber Tagelobn geringer wird, um auch ben Beigen bas Bearbeiten eines fo armen Bobens gahlend ju maden.

Der goldhaltige Boden liegt in den Billow Creek-Minen meistens sehr tief, von vier bis zu sechzig Fuß tief auf den Grundselsen, und die obere Erde muß fortgeschafft werden, um den sogenannten Zahlgrund zu erreichen, was bei dem allgemeinen Mangel an Wasser die Bearbeistung dieser Minen außerordentlich schwierig macht. Trothem hörte ich fast jeden Abend von neuen Goldentdedungen. Ein Prospector hatte z. B. einen Bit (12½ Cents) in einer Goldwaschschafe gefunden, ein anderer vielleicht vier Bit (ein halber Dollar), und ein britter, der sich für den Glücklichsten aller Sterblichen hielt, einen Dollar, wogegen ans dere die Diggings verwünschten, da sie troth aller Besmühungen nie mehr als die Farbe hatten sinden können. Drei größere Goldstüde, die einen Werth von respective 16—29 und 49 Dollars hatten, welche man während der

Zeit meines Aufenthaltes in Elvorado an demfelben Tage in verschiedenen Schluchten fand, veranlaßten in der Stadt eine wilde Aufregung, und auch in unserer Wohnung ward das wichtige Ereigniß mit einer Extraauslage von Eierpunschen gebührend geseiert. Willow Ereet erfreute sich an jenem unvergestlichen Abende des einstimmigen Lobes aller Answesenden, und die Claims stiegen sofort drei bis vierhundert pro Cent im Werth.

Das Leben in Clorado war im allgemeinen eben nicht bas friedfertigste, wie man es in einer neu entstehenben Minenstadt, beren Bewohner ber überwiegenden Mehrzahl nach Abenteurer und schlechte Subjecte sind, kaum anders erwarten konnte.

Eines ichonen Morgens ward bie Stadt burch mehrere fcnell aufeinanderfolgende Biftolenschuffe alarmirt. Zwei Goldgraber, Die über bas Prioritätsrecht eines Claims in eine Meinungebiffereng gerathen maren, fuchten ihre Controverfe burdy einen Kampf mit fechsichuffigen Marine= revolvern zu ichlichten. Die Combattanten, welche ein= ander auf offener Strafe angriffen, wo wenigstens ein halbes hundert ber Einwohner von Eldorado fpazieren gingen, thaten es fich in Schlechtem Zielen gegenseitig guvor, und Die Beugen bes heroifden Rampffpiels waren weit mehr in Gefahr, von ben planlos umberfliegenden Rugeln getroffen zu werben, als bie ftreitenben Barteien felber. Mehrere ber Rugeln flogen burch bie Brettermanbe und nicht viel fehlte baran, fo hatte eine umberirrende Spitfugel ihr Biel in ber Berfon bes Berfaffere gefunden, fie marb aber gludlicherweise burch bas Brett eines Labentisches aufgehalten, hinter bem er ftand. Nachbem beibe Rämpfer ihre Revolver leer gefeuert, ohne einander getroffen gu haben, marfen fie ihre Baffen fort und wurden jum Gaudium ber El= boraber handgemein; bald aber trennte die Streiter, jum nicht geringen Merger ber Zuschauer, ber Friedensrichter in Berfona.

Der Friedensrichter fette fofort eine Extragerichtssitzung an, die in Ermangelung eines passenden Locals in einem Trinkfalon gehalten wurde. Gine Jury ward eingeschworen und man schaffte einen guten Borrath von Aktenpapier und ein paar alte Gesetbücher herbei; zwei Spieler erboten sich als Abvokaten ber beiben Angeklagten aufzutreten, und ein britter ward Staatsanwalt und trat als Kläger für den Staat Oregon gegen bie beiben Kampfhähne auf.

Der am Nachmittage besselben Tages in bem Trinkssalon verhandelte Proces steht in seiner Art wohl einzig in der Criminalgeschichte da. Die zahlreich versammelten Zuschauer machten schlechte Witze, tranken auf die Gesundheit des hochweisen Gerichts, rauchten, lärmten und ergingen sich in zahllosen Thorheiten. Der Friedensrichter hatte die Miene eines Solon angenommen und explicitet ber Jury das Geset:

"Ber von ben beiden Angeflagten zuerst seinen Revolver gezogen, der sei die angreifende Partei gewesen und folglich der Schuldige; der andere hätte nur aus Nothwehr gehandelt und bas Recht gehabt, jenen tobtzuschießen."

Rachdem die Jury eingeschworen, wurden vom Richter Whisth-Coctails bestellt, und Gr. Ehrwürden nebst Jury, Abvokaten und die beiden Delinquenten auf der armen Sünderbank gossen, ehe die Untersuchung begann, im fried-lichen Beieinander erst eins hinter die Binde.

Best begann ein interessantes Zeugenverhör, wobei bie verschiedenen Zeugen sich schnurstracks widersprachen. Sin Zeuge sagte aus, daß Delinquent Nummer Gins, zuerst den Revolver gezogen und abgeseuert, und ein anderer Zeuge schwor, daß er genau gesehen, wie Delinquent Nummer Zwei zweimal geschossen, ehe Delinquent Nummer Gins seinen Revolver hinterm Rockschöß hatte hervorholen können.

Die Abvocaten versuchten sich in glänzenden Perioden, und der eine von ihnen blieb in seiner glänzenden Periode glänzend steden. Der Staatsanwalt, welcher es als Ehrenpunkt anzusehen schien, beide Delinquenten zu verdonnern und der sich in bilderreichen Redensarten über die heiligkeit des Gesetzes, Ruhe und Ordnung, über schlechte Subjecte, die dem Staate Schande brächten zc. erging, wurde von einem der Herren Advocaten milde daran erinnert, daß sich eine solche Moralpredigt wenig für ihn paßte, da doch Iedermann in Eldorado wüßte, daß er, der ehrenwerthe Staatsanwalt, im vergangenen Winter in Idaho Cith salschen Goldstaub aus Kupferspänen fabricirt und in Circulation gesetzt hätte, und daß er nur nach Eldorado gekommen sei, um nicht in Idaho die Bekanntschaft einer allzuengen hänsenen Cravatte zu machen.

"Mein herr!" — rief ber Staatsanwalt mit sonorer Stimme seinem perfönlich werbenden Widersacher zu — "mein herr, wenn Sie mich beleidigen, so beleidigen Sie den Staat Oregon!"

Unter wiehernbem Gelächter jubelten bie Zuschauer ihm Beifall zu und ließen "ben Staat Oregon" hochleben, wosgegen ber Abvocat bemerkte; "baß ber Staat Oregon verb. small potatoes — b. h. von winziger Bedeutung — fei!"

Das Ende vom Proces war, nachdem Richter, Advocaten, Jury und "ber Staat Dregon" (nämlich ber Staatsanwalt) eine unendliche Menge von Whisth Coctails vertilgt, daß die Jury auf den Antrag des Richters entschied:

"Zeber ber beiben Angellagten hatte feinen Revolver gulett gezogen, und beibe hatten nur das allen freigeborenen Amerikanern heilige Recht der Selbstvertheidigung ausgelibt; beide Angellagte seien folglich schuldlos und sofort zu entlassen. In Berndsichtigung der Milde des Artheilsspruches hatten die beiden Angellagten jedoch die Whistyrechnung zu bezahlen." Hiermit war ber Proces beendigt, Jedermann goß noch einen Schluck auf Rechnung ber beiben Freigesprochenen hinunter, und bie hohe Versammlung löste sich mit allgemeinem Wohlgefallen auf.

Daß ber Rechtsfpruch bes weisen Elborado Solon bie Moralität ber jungen Golbstadt eben nicht verbesserte, läßt sich benken. Schlägereien und Schießaffairen wurden jetzt etwas Alltägliches. An einem Sonntage gab es in Elborado nicht weniger als sechszehn Straßenprügeleien, und bei einer berselben wurden dem "Staate Oregon" zwei Zähne ausgeschlagen.

Die Indianer machten den Bewohnern der jungen Goldstadt nicht weniger Sorgen, als die einheimischen Zwistigkeiten es thaten.

Eines Sonntags, als Elborado von Muffiggängern schwärmte, kamen sechs Reiter auf schaumbebeckten Rossen ohne Sättel in die Stadt gesprengt und brachten die unwillkommene Nachricht, daß eine starke Bande von Bintes-Indianern drei mit Waarengütern schwer beladene Wagen im Canon — nur zwölf englische Meilen von der Stadt — überfallen hätten.

Die Aufregung in Elborado war beim Eintressen bieser Nachricht eine ungeheure. Während eine bichte Schaar von Reugierigen die Ankömmlinge undrängte und sich dieselbe Geschichte zwanzig Mal wiederholen ließ, sorderten Andere Freiwillige auf, um die Indianer zu versolgen und ihnen den Raub wieder abzujagen. Binnen einer Stunde galoppirten auch schon sechs bis an die Zähne bewassnet, "Indianers Jäger (Indian hunters)" davon und schworen, daß jeder wenigstens zwei Scalpe mitbringen würde und daß sie hundert verdammte Rothhäute nicht fürchteten und blutige Revanche an den frechen Schassessser, d. h. den Bintes, nehmen wollten. Um nächsten Tage kehrte die Jagdgesclischaft aber

unverrichteter Sache wieder zurud, nachdem fie über hundert englische Meilen geritten waren, da man die Spur der Indianer im Gebirge verloren hatte.

Seit diesem ersten diesjährigen Erscheinen ber Indianer auf dem Kriegspfade verging fast kein Tag, an dem die Rothhäute sich nicht in der Nähe von Eldorado bliden ließen.

Das Wetter in Elborato mar mahrent ber Zeit meines Aufenthaltes bafelbft außerorbentlich ranh und ver-Fast jebe halbe Stunde fand ein Witterungs= Balb mar es frühlingswarm, balb fibirifc wechsel statt. falt, und Schneefturme batten wir fast jeben Tag. Sonnenuntergang begann regelmäßig ein heftiger Wind, ber bis Sonnenaufgang in erbarmlichen Accorden um bie Bretterhäufer heulte und ben Bebanken mad werben ließ, bag bas Saus jeben Augenblid fortweben konnte. einer befonders windigen Nacht ward auch wirklich ein zweiftödiges Saus von feinem Fundamente heruntergeweht, und eine Goldwafdrinne, Die etwa 300 Bfund fdmer fein mochte und in ber Strafe ftanb, an hundert Ellen weit Die Strafe entlang gefchleubert. Bei Tage famen bie falten Luftwellen mehr ftoffweise und waren, wenn eben vorher bas Wetter milde gewesen, doppelt unangenehm. In meiner Behaufung fand ber Bind freien Eintritt burch bie fingerbreiten Spalten im Fußboden und in den Banden, und mitunter mar ein folder Zugwind in ber Bretterwohnung, baf ich vor bie Thur ging, um aus bem Wind herauszufommen. brachten uns heftige Stofwinde zuweilen eifigtalte Regen-Der Regen, welcher in feinen Strömen an vielen Stellen burd bas Schindelbach riefelte, wedte einen mitunter unangenehm auf, wenn er unerwartet bie Rafe traf; oft veränderten wir ein Dutend Mal mahrend einer Racht unfere Lagerstätten, um ein trodenes Blatchen im Saufe au finden.

Bas ben Fortban ber Stadt fehr verzögerte, war ber Mangel an Bauholz, bas von zwei acht englische Meilen westlich im Bebirge liegenden Sagemuhlen bergeschafft mer-Der Breis beffelben betrug an ben Mühlen ben mußte. 75 Dollars für taufend Tuff; Die Wege waren fo grundlos, baf Bagen, ju breifig Dollars bie Fuhr, nur mit halber Labung ben Weg in einem Tage gurudlegen fonnten. Zimmerleute forberten blos acht Dollars pro Tag Arbeits-Das Säuferbauen war unter fo bewandten Um= ftanben ein recht toftspieliges Bergnugen. Die Berftellung eines Baderladens, acht Juf Fronte bei neun Juf Tiefe, ben man in Deutschland für weniger als zehn Thaler bauen fonnte, toftete bie enorme Summe von einhundertfünfzig Dollars; Die monatliche Miethe für ein Befchaftshaus, welches man richtiger einen fchlechten Stall nennen follte. betrug hundert Dollars in Gold. Andere zum Leben nothwendige Dinge waren nicht weniger fostspielig. gu Betten und als Futter für bas Bieh toftete g. B. gehn Cents bas Bjund, Safer acht Cents und Rartoffeln baffelbe, mahrend Fenerholz nicht unter fiebenzehn Dollars bie Klafter - ohne bas Kleinschneiben zu rechnen - zu haben war.

Der Leser wird mit Recht über die Größe bieser berühmten Goldstadt erstaunen. Die Bedeutung einer Minenstadt wird aber nicht durch die Zahl iher häuser repräsentirt. Die Goldgrüber, welche Claims besitzen, wohnen
meistens in Bretterhütten oder Zelten in der Nähe ihrer
Mine und kommen nur gelegentlich in die Stadt, um Einkäuse zu besorgen oder um sich zu amussiren. Sonntags versammelte sich eine bedeutende Menschennenge, oft aus einer
Umgebung von zehn bis zwanzig Meisen, in einer concentrisch
gelegenen Minenstadt, welche alsdann so lebendig ist wie
eine Handelsstadt von zwanzigsacher Größe.

Als bie Jahreszeit vorrudte und ber Schnee von ben niedrigeren Sügeln und aus ben Thalfdluchten verschwand, besuchte ich öftere bie Goldgraber bei ihrer Arbeit, wo fie fleißig beschäftigt waren, Goldwaschrinnen zu legen und mit Bide und Schaufel ben Grund jum Auswaschen golbhaltigen Bobens handgerecht zu maden, um feine Zeit zu verlieren, wenn bas Waffer fommen würbe. Leiber mußte nach Unficht aller Wohlunterrichteten ber Waffervorrath gum Bearbeiten ber Minen in biefem Jahre ein fehr geringer fein. 3mei Minengraben, Die man aus einer Entfernung von 15 und 20 englischen Meilen vom Gebirge ber bis in bie Nähe ber Stadt geleitet hatte, waren und blieben bis gur Stunde meiner Abreife troden, obgleich man jeben Tag fagte, daß bas Baffer morgen ober übermorgen fommen Man munkelte fogar, bag ber eine Graben in ber Richtung, welche bas Baffer nehmen follte, bergauf gegraben fei, was ber Berr Grabenbefiger entruftet für fchandliche Berläumbung erflärte.

Mittlerweile vergrößerte sich die Stadt langfam. Neue Trinkfalons, Hotels und Stores entstanden; eine Gefellsichaft von Negro-Minstrels (Neger-Minnefänger) machte ihr Debut in Eldorado und man erwartete nächstens vier beutsche Hurdh-Gurdh-Tanzmädchen.

Als ich nach einem Aufenthalte von vier Wochen ber jungen Goldstadt ein Lebewohl sagte, zählte sie bereits acht und zwanzig Häuser.

Der Morgen bes 15. April 1868, an bem ich Elverado Cith wieder verließ, um über die öftlichen Ausläuser der Blauen Gebirge zunächst die nordwärts liegende Hauptslandstraße, welche von Idaho nach dem Columbia führt, zu erreichen, versprach einen ausnahmsweise schönen Tag. Die schneegefrönten Gebirge, welche Elvorado umfränzen,

lagen so heiter ba im golbenen Sonnenschein, baß ich bald ben grundlosen Schung und bas naßkalte Wetter, Regen, Sturm und Schneegestöber, und wieder Regen und Hagel, Frost, Glatteis, Wirbelwinde, Stoswinde und alle Sorten von pöbelhasten Sturmwinden vergaß, welche mir das Leben in jenem wüsten Goldhasen so verbittert hatten. Freundlich warf ich der Vretterbude, worin ich in der berühmten Goldsstadt gewohnt, und allen anderen Bretterhäusern in Eldorado City einen Abschiedsgruß zu und setzte mich in einen "Käsig", eine Art von sehr primitiver Postkutsche, welche mich nach dem Burntslusse bringen sollte.

Dreißig englische Meilen vor uns erhob sich ber schnees gefrönte eisengepanzerte Berg (Ironside Butte), ber höchste Berg in ber Umgegend, welcher wegen ber außerorbentlich klaren Luft aber kaum ein paar Stunden entsernt zu sein schien.

Die Quellen bes Willow Ereef und bes Malheur (ein Nebenfluß bes Snake, bes füblichen Hauptarmes bes Columbia) liegen an seinen waldigen mit Eisengestein bebeckten Abhängen. Die niedrigeren Hügel, über welche die Straße hinführte, waren mit aschfarbigem Salbeis Gestrüpp bebeckt; zwischen bemselben zerstreut stand junges in Büscheln wachsendes Gras (bunch grass), welches für das Vich ein außerordentlich nahrhaftes Tutter giebt, weßshalb diese auf den ersten Anblid so trostlos scheinende Gegend als Weidegrund sehr geschätzt wird.

Mein Sit im "Räfig" war höchst unbequem. Der vielfach zerriffene Grund war hart gefroren, und ich, als einziger Paffagier in dem federlofen Wagen, der sich fast fortwährend in lebhaften Sprüngen bewegte, ward in ihm hin- und hergeworfen, daß mir beinahe hören und Sehen verging.

Wir fuhren zunächst am goldhaltigen Chaftabach bin und fehrten bem "eisengepanzerten Berge" bald ben Ruden

zu. Ab und zu famen wir an Minerhütten vorbei, wo die Goldwäscher eben ihre Morgentoilette vollendeten. Mancher berselben warnte uns vor Indianern, welche die Gegend unsicher machten, und die sich erst in der vergangenen Nacht in der Nähe gezeigt hätten. Diese unwillsommene Nachricht veranlaßte mich bei der ersten Haltestation, wo ein zweiter Passagier einstieg, diesem das Coupé freundschaftlich zu überlassen, und mit meiner Hinterladungsbüchse bei dem Kutscher auf dem Bock Platz zu nehmen, wo ich eine freie Umschan hatte und, im Fall eines Nenscontre's mit den "edlen Rothhäuten" (noble red men, wie man in Amerika die Indianer gerne nennt), meine Wasse mit mehr Präcision als im "Kässig" anwenden konnte. Auch stieß der Wagen hier wenigstens erträglich.

Unfere nächste Station war Amelia Cith, auch die "neuen Diggings" genannt, eine Minenstadt von sieben Häusern, die zwölf englische Meilen von Elborado entfernt liegt. Nach furzem Ausenthalte sagten wir der auf eine glänzende Zufunft pochenden Goldstadt Amelia Lebewohl, und suhren durch eine wilde Gebirgslandschaft zunächst dem nur vier englische Meilen entfernten älteren Minenslager Mormon Basin zu. Es war ein nagelneuer und außerordentlich rauher Weg auf dem wir hinsuhren, und unser Postwagen das erste Fuhrwerk irgend welcher Art in dem Reisende auf dieser Straße von Eldorado Cith nach dem Burntssusse befördert wurden.

Als wir höher ins Gebirge hinaufstiegen, kamen wir durch ftattliche Fichten- und Liefernwaldungen, und der fast überall noch tief liegende Schnee gab der Landschaft ein recht winterliches Ansehen. Am wildbrausenden Mormon-bach, dessen Lauf wir entgegensuhren, trasen wir hier und da Goldwäscher, die mit Picke und Schausel sleisig bei der Arbeit waren. Hohe Wasserleitungen und lange Gold-

waschrinnen und die zwischen losen Felsblöden und umgestürzten Nadelhölzern in Gräben und Holzeinnen wild baher rauschenden Minenwasser, der unterst zu oberst gewühlte Boden, die wüsten Sand- und Schutthausen und die Berge von losen reingewaschenen Steinen gaben unverkennbare Zeichen, daß der blanke Mammon in diesen Thalschluchten verborgen lag.

Die aus etwa zwanzig Bretterhäufern bestehende alte Minenstadt "Mormon Basin City", welche sich uns durch ben Tannenwald flüchtig zeigte, eine halbe englische Meile zur Linken lassend, durchkreuzten wir, über Schneefelder und im Schatten stattlicher Nabelhölzer hinfahrend, den romantischen Thalkessel gleichen Namens, welcher durch seinen Goldreichthum berühmt geworden ist.

Die Goldlager von Mormon Bafin murben im Jahre 1864 entbedt, und haben unter ben Golbjägern im oftlichen Oregon noch immer einen guten Ruf. Das bortige Gold ift meiftens grobfornig und hat einen Werth von 161 Dollars bie Unge. Man hat Stude Bolo bort gefunden, Die einen Werth von 400 bis zu 600 Dollars hatten; fleinere Stude von 5 bis zu 10 Dollars an Werth find etwas febr Bewöhnliches. Einzelne fogenannte "Defter" (pockets) haben ihre glüdlichen Befiter fcnell reich gemacht. Leiber finden bie Goldwafcher in Mormon Bafin (es find etwa hundert bort) nur auf zwei Monate im Frühjahr Befchäftigung, ba ber zum Golbausmafden nöthige Baffervorrath fich auf bas Schneemaffer befdrantt, und ber Thalteffel zu hoch liegt, um einen Wafferlauf, wie ben Burntfluß, vermittelft Graben berleiten zu fonnen. Einzelne Minenbefiter im Mormon Bafin reifen jebes Jahr, fobald bas Baffer verfiegt, nach Can Francisco und fogar nach ben öftlichen Staaten Amerita's, und fehren im Frühighr nach Oregon gurud, um bier ihre Finangen aufzubeffern.

Sobald wir Mormon Basin verließen, kamen wir wieder in eine öde, von allem Baumwuchs entblößte Gesbirgsgegend, der jeglicher landschaftlicher Reiz sehlte, bis wir das zehn englische Meilen von Amelia Eith liegende Rhe Balleh (Roggenthal) erreichten. Dasselbe führt seinen Namen nach dem hier in Menge wild wachsenden sogenannten "Roggengras" (Lolium perenne), eine für das Bieh besonders nahrhafte Grasart mit roggenähnlichen Halmen. Roggen oder sonstiges Getreide wird dort nicht gebaut.

In Rhe Balley flegt eine nicht unansehnliche Minenstadt gleichen Namens, die sehr zerftreut gebaut ift, eine Schwesterstadt von der in Mormon Basin. Die Säuser
sahen aus, als ob sie hintereinander herliefen, um möglichst
schnell aus dem goldenen Roggenthale herauszukommen, wobei
einige von ihnen offenbar das Gleichgewicht verloren hatten.

Die Minen in Rhe Balleh find meistens "Hill Diggings", d. h. das Gold wird aus dem Innern der Berge
gewonnen, die voll sind von Tunnels und Schachten.
Helle Schutthausen lagen vor den schwarzen Deffnungen
der Goldminen an den Bergen, und meisenlange Gräben,
in denen das zum Auswaschen der goldhaltigen Erde nöthige
Wasser nach den Minen geleitet wird, zogen sich wie dunkle
Linien über einander an den Abhängen hin. Biele der
Rhe Balleh-Goldminen werden mit hydraulischen Presströmen bearbeitet, von denen es zweiundvierzig in diesem
Minendistricte giebt. Das in Rhe Balleh gefundene Gold
steht an Feine, in Folge einer Beimischung von Silber dem
von Mormon Basin bedeutend nach, und hat einen Werth
von nur 14 Dollars die Unze.

Wir verließen Rhe Ballen in einem heftigen Schneegestöber, und fuhren muhfam die jenfeits beffelben liegende steile Sohe hinan, die Wasserscheibe zwischen den Gewässern bes Willow Ercef und des Burntflusses.

Auf ber Bobe überraschte und ein prachtiges Bebirge= Die Sonne tam wieder hell gum Borfchein, und beleuchtete herrlich bas uns jest im Ruden und tief unter uns liegende Ripe Balley. Bor uns im Morben hoben fich bie ichneegefronten Gipfel ber goldreichen Sochgebirge am Ablerbach (eagle creek mountains), über viergig englische Meilen entfernt, jenfeite bes Burntfluffes in ben wolfenschwangeren Aether; zwischen uns und ihnen lag eine wilde Gebirgelanbichaft von wimmelnben, über ein= ander gethurmten Bergfuppen, bier und ba mit fcmargen Abhängen und mit ichneegefronten an ben Scheiteln. Gin Schneefturm, ber unter wechselnber Beleuchtung über bie urwilbe Gebirgelanbichaft jog, belebte gleichsam bas grofartig romantifche Bemalbe.

Schnell fuhren wir jett bergab und entgegen dem Burntsfluffe, durch lange und eng gewundene Canons, welche dicht auf einander folgten. Eine diefer Bergschluchten, wo die nackten Felsen rechts nahe am Wege mehrere hundert Fuß hoch emporragten, schien für einen hinterhalt wie gemacht, und wir hatten an diefer Stelle ein besonders wachsames Auge auf unsere Todseinde, die Indianer, welche die Gegend nicht selten durchstreisen.

Bei ben meisten Indianerüberfällen können die Reissenden von Glück sagen, wenn sie mit dem Leben davon kommen. In der Regel schießen die "edlen Rothhäute", wo man es am allerwenigsten erwartet, aus unangenehmer Nähe hinter einem Felsen hervor auf die unbesorgt vorsbeiziehenden Goldtouristen. Eine Bertheidigung ist in solschem Falle selten möglich. Wen eine Büchsenkugel oder ein leicht geslügelter Pfeil trifft und hinstreckt, der ist versloren. Seine glücklicheren Kameraden können sich um seine Rettung nicht bekümmern; sie werden sich auf das erste beste Pferd wersen, das sie aus dem Geschirr loszuschneis

ben vermögen, und sofort das Beite suchen. Biele ber Packthier-Raravanen, welche von und nach ben Minen ziehen, reisen bei Nacht, da alsbann von den Indianern weniger zu befürchten ist. Die gefährlichste Stunde ist für den Reisenden in diesen Gegenden allemal die beim ersten Morgengrauen, und neun Zehntheile aller Indianerübersfälle sinden statt, wenn die Goldtouristen eben ihre Morgenstoilette beginnen.

Kurz zuvor, ehe ich diese Reise unternahm, langte die Kunde in Elvorado City an, daß eine Bande von Schlangen-Indianern 25 Pferde am Payettesluß gestohlen und sich in der Richtung nach dem Burntslusse mit ihrer Beute aus dem Staube gemacht hätte. Da die Möglichkeit nahe lag, daß uns diese Bande in die Duere kommen könnte, so waren wir doppelt wachsam und gerüstet, jeden Augenblick das Hasenpanier zu ergreisen. Mit nur zwei Pferden und drei Mann im Wagen, fühlte ich mich beim Kutscher auf dem Bock ungleich sicherer als im Coupé des "Käsigs", dessen Inhaber bei einem Ueberfall der Indianer wohl zu Fuß hätte retiriren mussen, da der Kutscher und meine Wenigkeit für einen solchen Casus die beiden Gäule bereits für uns appropriirt hatten.

Die Gegend behielt bis zum Burntfluß ihren wilden Anstrich. Ein paarmal lag der Fahrweg auf längeren Strecken der Canons inmitten eines rauschenden Baldbachs, in bessen Bette wir uns einen Beg suchen mußten, da am User nicht Raum genug für eine Straße war. Defters begegneten wir langen Zügen von Schlachtvieh und Backthieren und von Goldjägern zu Fuß und zu Noß, jeder mit einer Bollendecke und Büchse auf der Schulter, die alle nach den Goldminen von Willow Ereek unterwegs waren. Die selssigen Canons hallten wieder von Beitschensknallen, Singen, Hurrah und Flüchen, wozu das Gebrüll

ber bunten Rinder die Begleitung gab; nur ein Angriff ber Rothhäute und ihr bem hundegebell ähnliches Rriegs= geschrei fehlte in dem betäubenden Wirrwarr thierischer und menschlicher Laute, um die Situation eminent interessant gemacht zu haben.

Endlich lagen die fatalen Canons hinter uns und wir hatten den Burntsluß erreicht, der hier in einer breiten Niederung unter Weidengebusch hinsloß. Dreißig englische Meilen weiter oberhalb liegen an ihm reiche Goldminen, wo bereits dreißig Dollars werth Goldstaub aus einer Goldwaschische gewonnen wurde. Jenseits des Burntslusses lagen ein paar Ranchos (Gehöfte), sonst war die Gegend öde und von allem Baumwuchs oder Anzeichen von Cultur entblößt.

Nach einer lustigen Fahrt von etwa drei englischen Meilen, immer im gestreckten Galopp am Ufer des Burntsstuffusses herjagend, wobei sich der "Käsig" auf dem steinigen Wege dermaßen in halsbrechenden Sätzen und Seitenschwenkungen erging, daß ich mich nur mit größter Mühe am Kutscherbock festzuklammern vermochte, überschritten wir den nicht unansehnlichen schnell strömenden Burntsluß auf einer wackeligen Holzbrücke, und langten gegen Mittag, 35 englische Meilen von Eldorado Cith, bei der sogenannten Expreß Nanch an, einem Wirthshause, das an der großen Poststräße liegt, welche von Idaho nach der Stadt Umatilla am Columbia führt.

Mein Ausssug nach Willow Creek fand hier seinen Abschluß, ba ich zunächst über die Blauen Gebirge nach meiner alten oregonischen Heimath The Dalles am Columbia reisen wollte. Möge es ben Elvoradoern recht nach Bunsch ergangen und Jeder von ihnen mindestens ein Billionär geworden sein!

## 3. Gin Capitel über die Surdy-Gurdys

(ein Bermächtniß beutscher Rleinstaaterei).

In ben vorherstehenden Stiggen ift öftere ber Rame "Burdy-Gurdye" vorgekommen, ber wohl einer etwas näheren Auseinandersetzung bedarf. Als ber Berfaffer um bie Mitte ber fechsziger Jahre fein Domicil in ben Minenlagern von Ibaho und Dregon aufgeschlagen, fam ihm eine in ber "Bartenlaube" veröffentlichte Erklärung ber naffauischen Boli= zeibehörde über die Burdy=Burdys zu Geficht, welche ihn ver= anlagte, einen langeren Artitel für jenes Blatt zu fchreiben, worin bas schmachvolle Treiben biefer ben beutschen Namen auf bas Mergfte compromittirenben beutschen Tangmabchen öffentlich an ben Branger gestellt wurde. Ich laffe jenen in Mr. 20 bes Jahrgangs 1865 ber Gartenlaube veröffentlichten Auffat unverändert wieder jum Abdrud fommen. ba berfelbe ein flares Bild über bie Burdy = Burdys vor Augen ftellt und zugleich einen Rudblid in bie Beit ber beutschen nationalen Berriffenheit giebt, welche ber Sauptgrund zu einem ichmählichen Menichenhandel mar, ben alle Beschönigungen beutscher fleinstaatlicher Polizeibirectionen nicht wegzuläugnen vermochten.

"In Nr. 48 bes Jahrgangs 1864 ber Gartenlaube fteht eine Erklärung ber herzoglich naffauischen Bolizeis birection, als Antwort auf einen in früheren Nummern ber Gartenlaube unter bem Titel: "Deutscher Menschenhanbel ber Neuzeit" abgebruckten Artifel.

Dhne auf ben Inhalt biefer polizeilichen Erklärung näher einzugehen, erlaubt sich Unterzeichneter, ber Redaction ber auch in diesem entlegenen Erdenwinkel vielfach gelesenen Gartenlaube ebenfalls eine Erklärung über bestehende sociale Berhältnisse, und zwar aus dem nordamerikanischen Unionstaate Oregon, zur Bennthung zuzusenden. Die darin ansgeführten unwiderleglichen Thatsachen werden der Polizeistirection des Herzogthums Nassau den Standpunkt eines Theils ihrer Landeskinder im Auslande hoffentlich sonnenstlar machen — nicht nur, wie er "in einer seit Decennien hinter uns liegenden Bergangenheit gewesen", sondern noch heutzutage, anno Domini 1865, sactisch ist.

Um nun gunächst biefe Facta etwas naber gu beleuch= ten, fo muß ich wohl vor Allem erklären, was ber Rame Surbn=Burbns eigentlich bebentet. Jahr aus Jahr ein möchte ich bies Bort über ben halben Erbball hinüberrufen, bamit Deutschland zur vollen Erfenntnif biefes argen Brandmale am beutschen Ramen gelange und bie Stimme bes Bolfes wach werbe, um die Miffethäter, wer fie auch immer fein mogen, gur Berantwortung gu zwingen; benn nur fo tann biefem Schandfled am bentichen Ramen grundlich abgeholfen werben. 3d will es Euch, beutsche Mütter, Euch, Töchter bes großen, gebildeten Deutschlands, gang leife in's Dhr raunen - wenn auch bie Scham ob ber Entehrung bes beutschen Ramens Euch beim Anhören bes ungern Befagten bie Bangen blutroth farbt - gang leife, bamit bie hochlöbliche Polizei es ja nicht hore und mir ftrade verbiete, ben Mund weiter zu öffnen und mehr ba= von zu reben: Burby-Gurbys ift ber verächtliche Rame für beutsche Tangmabden in ben gablreichen Minenftabten von Californien, Nevada, Oregon, Ibaho, Washington und Britifh Columbia, Die wie Baare von grundfatlofen Menfchenhandlern an ben Meiftbietenben verdingt werben, um ben "bieberen Golograbern" bas herz und ben Gelbbeutel leichter zu machen; die jegliches Schamgefühl verlernt zu haben scheinen und doch mit der Tugend kokettiren und die Haben scheinen und bech mit der Tugend kokettiren und die Hauptursache ber in besagten Minenstädten sast tagtäglich vorsallenden blutigen Schlägereien, Stech und Schießaffairen sind, welche nicht selten Mord und Todtschlag im Gesolge haben, — beutsche Tanzmädchen "aus Nassau from the Rhine", wie ich's mit eigenen Augen, ohne Brille, in den hiesigen Hotelregistern in eleganter Originalhandschrift mehr sach gelesen habe. Was sagen die herren von der Nassauer Bolizei dazu? Ist auch das unwahr?

Wenn nun allerdings das Herzogthum Nassau auch den Löwenantheil an der Aussuhr von Hurdy-Gurdys besitzt, so nuß ich zur Beruhigung der dortigen Polizeibehörde doch nuch erwähnen und der Wahrheit die Ehre geben, daß Darmsstadt namentlich in letzten Jahren gleichfalls manche schnucke Hurdys geliesert hat — daß eine Darmstädter Hurdy-Gurdy-Gesellschaft 3. B. gegenwärtig in Dalles in Oregon Gastrollen giebt — und der ganze an den Mittelrhein grenzende deutsche Kleinstaatencomplex mehr oder weniger Hurdy-Gurdy-Delegaten nach Amerika sendet. Weder der Obernoch Unterrhein, weder Süd- noch Norddeutschland liesern Hurdy-Gurdys, alle sommen diese vom Mittelrhein dem gesegnetsten Theile, dem Paradiese Deutschlands.

Das Hauptquartier und Centralvepot fämmtlicher Hurdy. Gurdys ift in San Francisco, wohin gelegentlich durch ge-wissenlose Menschenhändler neue Recruten, direct "from the Rhine", importirt werden. Den jungen, lebenslustigen Dir-nen am alten Bater Rhein werden von diesen Seelenverkäusern höchst verführerische Bilder von dem freien und ungebundenen Leben und den leicht zu erwerbenden Schätzen in den herrlichen Goldlanden am stillen Meer vorgespiegelt, um sie zum Aus-wandern zu bewegen, und das Resultat der Unterhandlung ift,

baß besagte Menschenhändler es übernehmen, die verführten Mädchen frei bis nach San Francisco zu befördern, wogegen biese sich contractlich verpslichten, das ihnen vorgeschossene Reisegeld nach Ankunft an den goldenen Gestaden zurückzuzahlen, b. h. abzutanzen. Diese Contracte haben nun allerdings weder in Deutschland noch in Amerika gesetzliche Gültigkeit, werden aber troppen ohne Ausnahme von den in der Fremde ganz verlassen dastehenden Mädchen erfüllt.

Bom Sauptquartier in San Francisco aus werben bie Mabden, welche je nach ihrer Schönheit verschiedene Breife haben, an die Burdy-Burdys-Salonbesitzer vermiethet und bleiben fo lange an bas Centralbepot gebunden, bis fie bie ihnen vorgefchoffenen Summen, welche fich burd Befleibung, Befostigung zc. fortwährend vermehren, abverbient, b. b. abgetangt haben. Benn fie endlich auf freien Fugen tangen tonnen, fo reifen fie auch wohl in fleinen Tanggeschwadern von je brei bis feche tangenben Mitgliebern unter bem Commando einer im Sandwert ergrauten alteren Surdy - von ben Golograbern mit bem Ramen bell mare be= zeichnet, b. h. Glodenftute, bie einen Bug Pferbe anführt - auf eigene Speculation burd's Land. Bu biefer Claffe gehören meistens bie in Oregon und 3baho Gaftrollen ge= benden Burdy-Burdys, welche fich vom Centraldepot in San Francisco emancipirt haben.

Ich habe blutjunge Hurdys geschen, die kann zwölf Sommer zählten, und andere in der Blüthe der Jungstrauenjahre, welche die Rosenzeit ihres Lebens buchstäblich vertanzen und späterhin, wenn die Blüthen verwelsen und abfallen, auf den Stufen des Lasters schnell hinuntersteigen in ein Land, von wo feine Rückfehr in ehrliche Gesellschaft mehr ist, salls es ihnen nicht gelingt, durch Extrakniffe so einen halbblinden Goldvogel noch bei Zeiten im Chenete einzusangen.

Die Bellmares und Salonbesiter holen ab und ju frifche Bufuhr von San Francisco, wenn ben Golbgrabern bie veraltete Baare nicht mehr gefällt, wogegen bas Sauptbepot in San Francisco fich wieber von Deutschland aus erganat, und fo pflanat fich biefer fcmachvolle Menfchenbandel ungeftort fort. In San Francisco ift es ben bort anfäffigen gahlreichen Deutschen gelungen, ein Berbot gegen bie Burby-Gurby-Salons in ber Stadt - nicht im Staate Californien - ju bewirken. Gleichzeitig murbe bas Spielen mit Tambourins auf ben Straffen, welches früher von ben Mabchen bei Tage als Rebengeschäft betrieben warb, ftrenge unterfagt und ein Berbot gegen bie öffentlichen Spielhöllen im Staate Californien burchgefett. Die Folge bavon ift gewefen, baf fich bie Burbys in San Francisco in fogenannte "Pretty Waiter Girls" - hubiche Rellnermabchen, wie fie fich öffentlich annonciren - verwandelt haben, mas fast fo fchlimm ift als ihr früherer Beruf, ober bag bie vom Befete graufam verfolgten Burbys nach ben angrengenben Staaten ausgewandert find, wo öffentliche Spielbollen und Burby = Burby = Galons gefetlich nicht unterfaat finb.

Hier in Oregon bemüht man sich jetzt, bem Beispiele Can Francisco's zu folgen, namentlich um ben Goldsgräbern bie Gelegenheit zu nehmen, ihr schwer erworbenes Gold gleichsam zum Fenster hinauszuwersen. Ein birectes Berbot gegen bie Hurdh-Gurdh-Calons ist jedoch bis jetzt noch nicht erlassen worden, was auch nach hiesigen Gessetzen, bie gänzliche Gewerbefreiheit garantiren, nicht gut möglich ist.

Daß bas hurdh : Geschäft ein fehr einträgliches sein muß, ist schon aus ber enormen Steuer erfichtlich, welche bie Salonbesiter, bie sich natürlich burch bie Mabchen wiester schadlos halten, ohne besondere Muhe zu zahlen im

Stande sind. Wer jedoch die Extravaganz der hiesigen Minenbevölkerung kennt, ben wird es sicherlich nicht wundern, daß das Hurdh-Geschäft eine Steuer von hundert Dollars und auch wohl die dreisache Summe im Monat so leicht aufzutreiben vermag, ohne Bankerott machen zu muffen.

Tausenbe von Bergleuten arbeiten jahraus, jahrein jebe Woche sechs Tage lang vom frühen Morgen bis zum Abend in ben Minen, um allnächtlich und namentlich am Sonntag ihr schwer erworbenes Gold in den Hurdy-Gurdy-Häusern wieder sortzuschleudern. Die Folge davon ist, daß, obwohl die meisten dieser Minenarbeiter verhältnißemäßig reich sein sollten, es doch zu einer großen Seltensheit gehört, einen unter ihnen zu sinden, der sich eine nur einigermaßen ansehnliche Sunnne erübrigt; eben weil sie ihr Geld in den Hurdy-Gurdy-Salons so schnell verjubeln, wie sie es verdient haben.

In enger Berbindung mit den Hurdy-Gurdy-Salons sind Trinkstände, an denen die Tänzer ihre Schönen nach jedem Tanze mit einer Herzstärkung tractiren, zu einem viertel oder halben Dollar den Schluck, wovon das Mädschen die Hälfte und der Salonbesitzer die andere Hälfte bekommt. Bon den Mädchen erhält also jede einen viertel oder halben Dollar für den Tanz, und außerdem machen sie es sich zur Regel, den in Glückseligkeit schwimmenden Goldzgräbern Ringe, Schmucksachen und, wo's geht, baares Geld abzukosen, so daß sich das Geschäft im Allgemeinen recht gut lohnt.

Dann sind öffentliche Spiellocale in nächfter Nähe, wo mit falfchen Burfeln und sonstigen fcarffinnigen Schwinsbeleien ben vom Tanz und schlechten Getranten erhiteten Miners ber Rest ihres Kleins und Großgelbes in ber Besschwindigkeit abgenommen wirb.

Das Merkwürdigste bei bieser Hurdy. Gurdy. Birthsschaft ist, daß sämmtliche Hurdys "from the Rhine" sind, und daß die leichtsertigen Schönen anderer Nationalitäten den Nassauerinnen und hessinnen bei diesem prositablen Gesschäftehen nicht in's Handwerk greisen. Aber so ist es in der That; und die Töchter von Frankreich, von Irland, England, Spanien, Amerika und Mexico und andern Länsdern treten bescheiden zur Seite und bedanken sich ganz geshorsam für diesen Ehrenpostein.

Man trete einnal hinein in solch einen Hurdy-Gurdy-Salon und man wird zugeben, daß es dem Nationalstolze anderer Bölfer zur Ehre gereicht, den Deutschen in diesem Geschäfte den Rang nicht streitig zu machen! Halbangetrunkene, rohe Goldgräber, theilweise in hemdärmeln und mit dem Hute auf dem Kopfe, mit geladenen Revolvern und langen Messern im Gürtel und die Hosen meist in die Stiefelschäfte gesteckt, zerren die Mädchen im Tanze umher und stoßen sich dieselben mitunter gegenseitig zu, trinken mit ihnen vergistete Getränke, führen schmutzige Reden und erlauben sich alle möglichen handgreislichen Freiheiten und Frechheiten, wosür sie ja zahlen — zahlen, mit blankem Golde! Goldene Schäße rollen so den Hurdys in den Schooß — selbstwerständlich zum größten Theil zum Nutzen der Seelenverkäuser und Salonbesitzer.

Man wird an dieser ganzen Kuste kaum eine Minensstadt — a mining eamp — sinden, in der es nicht ein oder zwei, oft drei bis vier solcher Hurdh-Gurdh-Häuser giebt, — hier in Dalles gegenwärtig drei — was der Berfasser dieser wahrheitsgetrenen Schilderung nicht blos von Hörensagen weiß, sondern mit eigenen Augen gesehen hat, da er nicht nur in Oregon, sondern auch in Calisornien und Nevada ziemlich weit herumgekommen ist. Wie groß die Zahl solcher verwahrlosten Mädchen an dieser

Rufte ift, läßt fich schwer ermitteln; boch wurden bie nassauisschen und hessischen Bolizeibehörden höchst wahrscheinlich bie Augen vor Erstaunen weit aufthun, wenn sie bie nadte Wahrheit zu hören bekamen!

Die einzige Möglichkeit, biefer ben beutschen Namen schändenden hurdy-Gurdy-Birthschaft zu steuern, ist, die neue Zufuhr von Mädchen aus Deutschland zu verhindern. Den Mädchen, die, leider Gottes, einmal hier sind, kann nicht geholfen werden. Man hat es wiederholt versucht, dieselben als Hausmädchen mit einem Monats-lohn von dreißig bis vierzig Dollars zu engagiren; das wilde Leben ist ihnen aber so zur andern Natur geworden, daß sie alle derartige Anerbieten rundweg abgeschlagen haben.

Die Mitglieber eines Comités in San Francisco, welches bieses zu bezweden suchte, sind zum Dank für ihre menschenfreundlichen Bemühungen sogar wiederholt von den Seelenverkäusern nächtlicher Beile verfolgt, niedergeschlagen und mishandelt worden, so daß man zulett alle ferneren Schritte zum Wohl der Mädchen, als gänzlich nutlos, eingestellt hat und die Menschenhändler ihre Schandwirthschaft nach wie vor ungestört treiben, mit der schandwirthschaft nach wie vor ungestört treiben, mit der schangedachten alleinigen Ausnahme, daß die Hurdy-Gurdy-Häuser in San Francisco selbst unterdrückt sind.

Da die Tanzmädchen jedoch sämmtlich in furzer Frist durch Alter und das allnächtliche Schwärmen abgenutzt sein werden, so müßte die ganze Hurdy-Gurdy-Wirthschaft allmählich von selber aufhören, wenn nur der ferneren Busiuhr von Deutschland Schloß und Riegel vorgeschoben werzen fönnte. Und dieses ist es eben, worauf der Berfasser dieser ungeschminkten Enthüllungen die betreffenden deutschen Regierungen und das deutsche Bolt selber hinleiten möchte, daß sie nicht die hände in den Schooß legen und über die Schlechstigkeit der Belt lamentiren, sondern zur That schreiten.

Hier im goldenen Oregon würde man einen solchen Seelenhändler, der von hier aus amerikanische Mädchen als Tanzwaare exportiren wollte, wegen beleidigter Nationalehre ganz einsach "Ihnchen", theeren und sedern, todtschießen, todtstechen, aufhängen, todtprügeln — je nachdem. Wenn diese bewährten Mittel nun allerdings für Deutschland nicht zu empsehlen sind, so giebt es doch wohl noch andere, um dergleichen Schurken unschällich zu machen.

Genug aber von dieser Schmach des deutschen Namens, die jedem ehrlichen Deutschen, den sein Lebensloos auf diese Scholle fremder Erde geworsen, die Schamröthe in's Gessicht treibt! Möge diese wahrheitsgetreue Darstellung von Thatsachen, die wahr bleiben, trot aller ihnen widersprechenden, "Erklärungen", endlich den sie betressenden deutschen Regierungen die Augen öffnen, damit sie energische Schritte thun, diesem Menschenz und Seelenhandel ein Ende zu machen; denn aushören wird er und aushören nuß er, oder Deutschland wird die Achtung im Auslande, mit der es leider einmal nicht eben glänzend bestellt ist — Dank sei es der inneren Zerrissenheit und der ungenügenden nationalen Bertretung in fremden Ländern — mit der Zeit noch gänzlich verlieren.

Dalles im Staate Oregon, Enbe Februar 1865.

Theodor Kirchhoff."

\* \*

Soweit jener mein Erftlings-Artifel in ber "Gartenlaube", ber feiner Zeit eine gewaltge Aufregung unter ben Polizeibirectionen beutscher Kleinstaaten verursachte. Für mich hatte berselbe, außer bem zufrieben stellenben Bewußtsein, jenen Shrenmännern einmal ein recht helles Licht ber Selbsterkenntniß angestedt zu haben, noch bas Angenehme im Gefolge, daß ich — auf Anregen der verehrlichen Redaction der Gartenlaube — mich bewogen fühlte, auf dem
einmal eingeschlagenen Wege zu beharren, meine Mußestunden mit literarischen Arbeiten auszufüllen. Manche Freude
ist mir dadurch zu Theil geworden, die mir mein Leben
in Amerika verschönert hat! Daß ich dieses in erster
Linie den von mir so grausam versolgten Hurdh-Gurdhs zu
verdanken habe, ist einer jener seltsamen Zufälle, welche
oft das Leben und Thun eines Menschen in ganz neue
Bahnen lenken.

Was nun die Hurdy-Gurdys anbelangt, so hat die neuere Zeit den früher offen getriebenen Menschenhandel durch das erwachte deutsche Nationalbewußtsein von selbst unmöglich gemacht. Bon einer systematischen Importation deutscher Mädchen nach San Francisco zu den in obigem Artikel geschilderten Zwecken, ist heute nicht mehr die Rede. Allerdings sindet man noch in den meisten Minenlagern an dieser Küste Hurdy-Gurdy-Husch, und in San Francisco trifft man mehr rheinländische Polkamädchen in den Kellershöhlen, als einem guten Deutschen lieb ist — aber die meisten jener Tanzmädchen sind "veraltete Waare", so zu sagen ein Bermächtniß deutscher Kleinstaaterei.

## Bilder aus dem Süden.

(1866 - 1870.)

## 1. Der Nicaragua Tranfit.

Ehe bie Pacificbahn gebaut mar, gab es brei Reiferouten von San Francisco nach ben "Staaten": bie eine Ueberland mit ber Stagefutiche und bie beiben anbern gur See, über Banama ober Nicaragua. Als ich im November 1865 von Californien nach Teras reifen wollte, wohin bringende Geschäftsangelegenheiten mich riefen, mablte ich, ba ich oft fcon von ber munbervollen Scenerie von Nicaragua gehört hatte, bie Linie ber (jest eingegangenen) "Micaraqua Transit Compagnie", Die sogenannte "Opposition8-Die Agenten ber regulären "Banama-Linie" marnten allerdings vor ben Befchwerlichkeiten bes toftfpieligen Nicaragua Transits, auf bem bie Baffagiere fich felbst beföstigen mußten, und oft fcon hatte ich gehört, bag Reifende wochenlang bort aufgehalten worden und vielerlei Unannehmlichkeiten ausgesetzt gewesen waren, ehe fie ben Transit hatten bewertstelligen fonnen; - aber ich las in ben San Francisco Zeitungen, bie Compagnie murbe fur's Wohl ber Baffagiere mufterhaft forgen, und ber San Juan Fluß fei voll von Baffer, fo bag unterwege burchaus gar fein Aufenthalt zu befürchten mare. Innerhalb vierund= zwanzig Stunden würde ber Transit gemacht und - "no extra charge for board on the Isthmus (feine Ertra-Bergutung für Lebensunterhalt auf bem Ifthmus)".

Genug, ich bachte, ich könnte bie Reise über Nicaragua fo gut wie die andern siebenhundert Bassagiere, welche biese

Linie gewählt, riskiren, zahlte ber "Central American Transit-Compagnie" Einhundert und fünfzig Dollars in Gold für den besten Platz auf ihrem besten Dampfer, der "Amerika", und machte mich reisesertig.

Es war am 13. November 1865, als unfer gutes Schiff .. Amerita", welches vor ber Abfahrt noch von einigen gelbgierigen Bläubigern ber fich fast fortwährend in pecuniaren Berlegenheiten befindenden Transit = Compagnie mit Befdlag belegt mar und nur mit Dube eine Kleinigfeit von neunzehn Taufend Dollars gezahlt hatte, um freien Abaug zu erhalten, - ber Golbstabt ein Lebewohl fagte und unter bem Buruf ber am Miffion Street Wharf bicht gebrängten Bufchauer langfam in bie offene Bai binaus= fuhr. Nachdem fämmtliche Baffagiere noch einer genauen Billet-Revision unterworfen worben, bei welcher Gelegenbeit, wie biefes auf ben California = Dampfern nichts Gel= tenes ift, mehrere billetlofe Subjecte, welche bie Reife nach ben .. Staaten" umfonft zu machen beabfichtigten, per Schub in eines bet uns begleitenben Boote transportirt murben; nachbem mehrere an Bord befindliche Boligiften fammtliche Baffagier=Bhysiognomieen einer fritischen Examination unter= worfen hatten, um ju feben, ob fich nicht Galgenfandibaten unter uns befänden, welche fich ber fpeciellen Fürforge von Oncle Sam ju entziehen munichten, und nachbem ber Lootfe une gludlich burch bas gang in Rebel gehüllte golbene Thor geleitet; - verliegen une bie billetlofen Baffa= giere und Lootfe, und wir brauf'ten, uns felbft überlaffen, luftig gen Guben, bem Tropenfreise entgegeneilenb.

Da es nicht ber Zwed diefer Stizze ift, eine Beschreibung meiner Reise von San Francisco nach Central-Amerika zu geben, so will ich nur kurz erwähnen, baß diefelbe im Allgemeinen eine recht angenehme, wenn auch sehr langsame war. Letteres hatte seine Ursache barin, daß unsere Dampfkessel von Altersschwäche litten und nicht viel Dampfbrud aushalten konnten, weshalb wir z. B. gezwungen waren, auf ber Höhe bes Caps Corrientes einen halben Tag stille zu liegen, damit eine schadhafte Stelle an einem ber Dampfstessel ausgebessert werden könne.

Sonft ftorte Richts bas Angenehme ber Reife, beren Gemuthlichfeit auf ben Boftbampfern bes Stillen Meeres fprichmörtlich geworben ift. Gine Schaufpielergefellichaft, bie fich an Bord befand, unterhielt uns mit mimifchen Borftellungen und Concerten; bei Tage hatten wir bas immer wechselnbe Schauspiel ber wolfengefronten Bergfette ber Corbilleren, welche fich majestätisch zu unferer Linken in ben blauen Aether thurmte; auf bem Surrican-Ded murbe. als wir in warmere Breiten famen, fast jeden Abend beim hellen Lichte bes Bollmonbes getangt; bie lauen Tropennachte waren himmlisch - Luna fegelte in filberner Bracht in ben blauen Tiefen bes unbewölften Simmels, und malte leuchtende Bfade über die dunklen Fluthen bes friedlichen Stillen Meeres, bas bie Flanken unferes fenerichnaubenben Renners mit golbenen Funten umfpielte, indeß unterirdifche Fener blitenbe Lichter an ben fernften Gipfeln bes in Duntel gehüllten meritanischen Bochgebirge anzundeten.

Am frühen Morgen bes 27. Novembers liefen wir, nach einer Fahrt von 2500 Seemeilen, in die kleine und offene, von waldgekrönten Felsen umgebene Bucht von San Juan (Huan) bel Sur ein, und ankerten inmitten berselben. Jedermann an Bord war vor Allem begierig, zu ersahren, ob der an der Ostseite des Isthnus erwartete Dampfer, der uns von Grehtown nach New-Pork bringen sollte, bereits angelangt sei; es war jedoch unmöglich, irsgend eine genaue Auskunst hierüber zu erhalten.

Um bas Schiff schwärmte eine Menge von Ruberboten, worin halb entkleidete Eingeborne uns mit Geschrei und

lebhaften Pantominen zu überreben suchten, uns für einen halben Dollar die Person ans Land rudern zu lassen. Der Wunsch, bald einmal wieder den Fuß auf sesten Boden zu setzen, war zu stark, als daß wir den Aufsorderungen der Eingebornen hätten lange widerstehen können, obwohl unser Capitän versicherte, daß die Leichter des Dampsers uns binnen Kurzem unentgeltlich an's Land bringen würden. Es währte daher nicht lange, die ein großer Theil der Passagiere, worunter auch ich, sich mit ihrem Handgepäck an's User rudern ließ, um den unbekannten Hasenort etwas näher in Augenschein zu nehmen.

San Juan bel Gur verbiente faum ben Ramen einer Stadt, und mar weiter nichts als ein Landungs-Depot ber Transit = Compagnie, in beffen Rabe bie Gingebornen eine Angahl von offenen, mit Ochfenfellen bebedten Buben und Baraden, für welche ber Rame Saufer zu gut mare, errichtet hatten, um bafelbft von ben Durchreifenben für Ledereien, Betrante, Cigarren, Ruriofitaten und bergleichen mehr möglichft viele Behn-Cente- und Salbbollarftude au Bon Ameritanern und Deutschen maren mehrere Botels und "Stores" erbaut worben, welche recht gute Befchäfte machten. Wie es möglich fein tann, in einem folden Blate, ber nur einmal im Monat eine Berbinbung mit ber außeren civilisirten Belt hatte, eine gufriebene Erifteng zu führen, war mir ein Rathfel. Da ben in San Juan bel Gur wohnenben Danfees und Deutschen ber Blat jeboch zu gefallen ichien und fie Niemanbem etwas zu Leibe thaten, fo hatte natürlich auch niemand ein Recht, etwas gegen ihr Sierfein einzuwenben.

Zur Zeit unserer Ankunft in San Juan befanden sich nur wenige Eingeborne im Ort. Die Mehrzahl berselben waren mit ihren Mauleseln und Fuhrwerken nach ber zwölf englische Meilen von San Juan entfernten Stadt Birgin Bay gezogen, wo fie auf die Paffagiere des New-Yorker Dampfers warteten, um bieselben über Land nach San Juan bel Sur ju bringen.

Die Zeit bis jur Anfunft ber Karavane von Birgin Bab, welche unfer Capitan per Telegraph nach San Juan beorbert, verbrachte ich jum größten Theil auf ber Beranda bes "California Soufe", an beffen Giebel ein Schild mit ben Borten "Deutsches Gasthaus" paradirte. Unser Birth, Mr. Green, wie er fich fchrieb - mahrscheinlich ein Berr Grun - ichien ein Universalgenie und ein achter Weltburger und feineswegs ein Gruner ju fein. Seit geraumer Beit war er hier anfäffig, und führte ein einträgliches Be-Bur Beit ber Flibuftier-Expedition hatte ihm Berr Balter fast all fein bewegliches Sab und But abgenommen und bafür Schatsicheine auf ben neu etablirten Nicaragua= Sclaven = Staat gegeben. Unfer Landsmann, ber Gott bantte, bamale bas nadte Leben gerettet zu haben, icheint feine Flibuftier = Berlufte burch boppelte Energie fo ziemlich wieder erfett zu haben und macht Belo, wie er mir ergablte. Seine Familie lebte jur Zeit in New = Port. Er hat ben Bibelfpruch: "Es ift nicht gut, bag man allein fei", jedoch mohl beherzigt, indem er eine pompos ausfebenbe Belbe, mit tohlichwarzem Saar, hobem Bufen und Gluth ichiegenden Mugen ale Saushälterin genommen, welche mit ihm die Ginfamkeit theilt und ihm die Trennung von feiner Familie weniger bitter erfcheinen laft.

Die Aussicht von ber Beranda meines Hotels war recht romantisch. Gerade vor mir lag die halbmondförmige Bucht von San Juan mit ihren felfigen, waldgekrönten Ufern, hinter ihr bas Stille Meer, jum tief-blauen himmel gleichsam emporsteigend; inmitten ber Bucht unser gutes Schiff "Amerika" mit bem Sternenbanner am hohen Mast. Leichte Ruberboote suhren zwischen Schiff und Ufer hin und her, welches die vom offenen Meer hereinrollenden langsichwellenden Wogen jede halbe Minute mit einem Schaumstranze wie mit Silber umgürteten, mährend das Donnern der Brandung durch die stille Luft erzitterte. Am Strande hin und her wogte das Getriebe der Passagiere und Ginzgebornen, und mischten sich die Tone fröhlichen Gesanges mit dem Donnern der nahen Brandung.

Während ich, eine Havanna-Cigarre dampfend, auf ber Beranda bes Hotels meine Siesta hielt, ward es am Ufer immer lebendiger. Die meisten unserer Passagiere befanden sich am Lande, und auch unser Gepäck war ausgelangt und in den Schuppen der Compagnie untergebracht. Bereits sprengte die Avantgarde der Maulesel-Raravane, von Birgin Bah kommend, im gestreckten Galopp in die Stadt und wurde von den Passagieren mit jubelndem Hurrah begrüßt.

Auf dem Schiffe waren wir vor diesen gelblich-braunen Mauleseltreibern gewarnt worden, welche auf alle nur ers denkliche Weise von den Passagieren Geld erpressen würden. Es wurde vor unserer Absahrt vom Schiffe bekannt gemacht, daß man jedem Passagier am Lande ein "Ticket" (Billet) geben würde, welches ihn je nach seiner Wahl zu einem Plat in einem der Fuhrwerke oder zu einem Ritt per Esel oder Roß nach Birgin Bah berechtige. Jede Extras Geldsorderung sei Schwindel und dem Vertrage der Transits-Compagnie mit den Eingebornen zuwider.

Um mir möglichst schnell einen guten Platz zu versschaffen, begab ich mich nach der "Ticket Difice", gerade als das Gros der Muleteers und Fuhrleute mit der Roß- und Maulefelarmee in die Stadt rückte. Passagiere, welche bereits von der "Office" zurückfamen, suchten sich die besten Thiere aus und boten ihre "Tickets" den Einzgeborenen als Zahlung an, welche diese mit Berachtung

zurudwiesen, und einen ober zwei Dollars ober noch mehr Zuzahlung verlangten. Der Lärm, das Geschrei und die zornigen Gestikulationen sowohl von Muleteers als ben erbosten Californiern waren sehr erheiternd. hin und wieder sprengten Passagiere durch's Gedränge, welche sich einen Esel erobert hatten, der hinten und vorn ausschlug, rechts und links nach den Fußgängern schnappte und mit flach an's haupt gelegten Ohren äußerst seindsselig aussah.

Die Eß= und Trinkbuben machten brillante Geschäfte. Reger und Eingeborne beiberlei Geschlechts — sowohl Damen als herren, Alle Eigarren rauchend — waren die Besitzer bieser Restaurationen, wo den Passagieren für hartes Geld die Delicatessen Central-Amerikas verabreicht wurden, meistens unnennbare Consitüren, Raffee, Chocolade, Gier und braune Ruchen. Wer Kuriositäten als Andenken an San Juan zu kaufen wünschte, der hatte die Wahl zwischen Kalabaschen, welche mit blumigem Schnizwerk verziert waren, worauf sich die Industrie der Eingebornen zu beschränken scheien, und bunten Muscheln.

Mit großer Mühe arbeitete ich mich burch's Gebränge an die "Office" ber Transit-Compagnie und verschaffte mir das ziemlich nuglose "Tidet", worauf ich mich nach dem Waaren-Schuppen begab, um nachzusehen, ob mein Gepäck glücklich angelangt sei. Da die Compagnie sich nur für Koffer verantwortlich erklärt hatte, bei denen fünfzig Pfund Gewicht frei befördert wurden, da zehn Cents in klingender Münze für zedes Pfund Uebergewicht gezahlt werden mußeten, und Handkoffer, Mantelfäcke und ähnliche kleinere Packete ohne Aufsicht im wilden Durcheinander an's Land transportirt wurden, so war ich begierig, zunächst das Schicksal meines herrenlos umherwandernden Balise (Handkoffer) zu ersahren.

Am Waaren-Schuppen stand eine Abtheilung von Niscaragua-Linientruppen aufmarschirt, von benen der Flügelmann, eine imposante Erscheinung in schmutzigen, bis über die Aniee aufgerollten Leinwandhosen, welche die chocolades sarbenen Beine in Natura zeigten, in Schwalbenfrack, Hickoryhemd und Strohhut und mit dampsender Cigarre im Munde, mir mit kühnem Griff das Bahonnet seines alten Feuerschloßgewehrs entgegenhielt und mich grimmigen Blick in mir unverständlichem Spanisch zurückbeorderte. Die meisten dieser barfuß wandernden Grenadiere waren ähnlich wie mein Flügelmann unisormirt, Jeder nach seinem Geschmack, und ein Jeder von ihnen mit der unvermeidlichen langen schwarzen Nicaragua-Sigarre im Munde.

Möglichst schnell vor meinem grimmigen Flügel= mann retirirent, begab ich mich zwischen bie Badwagen, in beren Nabe ich meines Gepades zu meiner Beruhigung Die in Nicaragua, wie in allen fpanifch= ansichtig warb. ameritanischen Landern, gebräuchlichen Badwagen haben meistentheils Raber von ungeheuren Dimensionen, an benen alles Eisenwert fehlt. Das Rreifden ber Raber auf ihren Achsen, wenn fich bie Stiere in Bewegung fetten, welche von nadtbeinigen, vor ben Thieren marfchierenben, laut fdreienden Treibern vermittelft eifenbefchlagener Biten ge= leitet wurden, mar mahrhaft ohrenzerreifend und gab bie höheren Discantnoten zu bem uns umraufdenben Bemenge thierifder und menfchlicher Tone. Die Langfamfeit, mit ber bas Aufladen bes Bepads betrieben ward, überftieg alle Begriffe.

Richt weit von ben Badwagen ftanben in langer Reihe bie Baffagierwagen, schwere, unbeholfene Fuhrwerke, mit ben schändlichsten Schindmähren bespannt, welche je die Rolle von Kutschpferben gespielt haben. Fast ein jeder biefer Bagen war gedrängt voll von Passagieren, Männern,

Frauen und Kindern, von benen die Damen nebst ber Jusgend bereits von vier bis zu sechs Stunden lang bort gessessen hatten und geduldig auf die Abfahrt warteten.

Da mir die Esel und Reitpferbe noch weniger als bie Wagen als Transportmittel zusagten, so beschloß ich zuvörderst, mein heil in einem der letzteren zu versuchen. In einem wie nir deuchte ziemlich leichten Fuhrwert eroberte ich mir einen Platz auf dem Kutscherbock und war
sroh, als unser Wagen bereits um drei Uhr Nachmittags
reisefertig war.

Mein Autscher, bessen eines Bein um mehrere Zoll fürzer als sein anderes war und ber wie alle Nicaraguer ein brittehalb Fuß langes, in einer mit Kupferknöpsen beschlagenen Leberscheibe stedenbes wuchtiges Haumesser (Machete) am Gürtel hängen hatte, hinkte, eine Cigarre dampfend und eine aus dem Urwald geschnittene Beitsche schwingend, ein paar Mal um unsere Equipage herum, sein Gespann mit kritischen Bliden musternd, ehe er auf dem Kutscherbod neben mir Platz nahm. Dann ging's, indem er mit einem lauten Halloh bie Thiere ausmunterte, endlich vorwärts.

Langfan manöverirte er unsere Karosse burch's Gebrange, und ich schätzte mich glüdlich, nachbem er in ben ersten zehn Minuten versucht, wenigstens ein halbes Dutend Baume umzufahren, endlich aus bem Gewirr ber Wagen und ber unter lautem Hurrah auf und ab reitenden Eselreiter mit heilen Knochen herauszukommen.

Wir hatten ein Zweigespann vor bem Wagen, Efel und Roß, die beibe äußerst niedergeschlagen aussahen und weder durch Schläge, noch Zureden aus dem Schritt zu bringen waren. Auch war es ein absolutes Ding der Unmöglichkeit, die Thiere zu bewegen, gleichzeitig anzuziehen. Der Schimmel namentlich zeichnete sich durch seine Störrigteit aus und weigerte sich entschieden, anzuziehen, wenn ber

Efel fein Bestes that. Ein zweiter Esel, ber hinten am Bagen angebunden war, that sein Möglichstes, bas Fuhr= wert mit steifem Naden rudwärts zu ziehen.

Meine Reifegefellichaft bestand aus einer Ameritaner= Familie, welche aus ben Golblanden nach bem Often beim= fehrte. Die Frau, eine fcmächtige Gublanberin mit halb burchsichtigem Teint, wie er von Ameritanern fo febr bewundert wird, mar in tiefe Trauer gefleibet. Zwei Bruber maren ibr in ben füblichen Armeen in Birginien gefallen. 3hr Gemahl, ein Dankee von achtem Schrot und Rorn, fragte bereits in ben gebn Minuten unferer Bekanntichaft meine gange Lebensgefchichte von mir aus. Meine Schidfale und Banberguge in beiben Bemifpharen ichmienen ibm bebeutenben Refpett vor mir einzuflößen, und es mabrte teine weitere gehn Minuten, bis auch ich über feine Erlebniffe ziemlich gut unterrichtet mar. Er hatte einen Feldzug auf ber "Beninfula" unter DeClellan mitgemacht, mar fobann Stiefel-Lieferant in Bafbington gemefen, fpeculirte in Gold, wobei all fein mit Stiefeln erworbener Reichthum wieder verschwand, manberte nach Californien und Bafboe aus, wo er gludlich in claims und Sufen machte und ging jett wieder beim nach ben Staaten. Die beiben Buben, Lee und Sherman, affen Ricaragua - Canby und freuten fich über ben Schimmel und Efel. Bob Sherman titulirte feinen jungeren Bruber, ber ben Schimmel beanfpruchte, mit Rebell und wollte ihm Canby wegnehmen, worauf bie Mutter mit bem burchfichtigen Teint ben fleinen Lee zu fich auf ben Schof nahm und ber Bapa bem Bob auf bie Schultern flopfte. 3ch machte ben ftillen Beobachter, wie fich fo ein Studden Beltgefdichte neben mir abfvann.

Langfam fuhren wir burch bie etwas rudwarts gelegene Sauptstrage von San Juan, wo sich viele unferer Baffa-

giere versammelt hatten und sich theils mit Speise und Trank zu ber bevorstehenden Reise stärkten, theils, im Schatten eines Cocusbaumes lagernd, den Tönen der Mandolinen lauschten, welche nebst heiterm Gesange aus dem Innern einer Adobe-Wohnung hervorklangen. Mehrere der Häuser an dieser Hauptstraße, wenn eine Reihe von Bretterbuden mit Blätterbächern und "Adobes" diesen Namen verstient, waren unbewohnt. Thüren und Fenster waren versnagelt, und die Straße hatte trotz des Getümmels der California-Bassagiere ein sehr trostloses Aussehen. Im gewöhnlichen Alltagsleben, wenn kein Dampfer im Hafen liegt, möchte San Juan del Sur ein beneidenswerthes Aspläter einen menschenseinblichen Einsledler abgeben!

Sobald wir die letten Säufer ber Stadt hinter uns hatten, bog unfer Dreigespann in ben bunklen Tropenwald ein, burch welchen sich die Transit-Straße wie ein heller Faben hinschlängelte. hin und wieder standen Rohr= und Maisfelder am Wege, die von kreuz und quer über einsander geworfenen riesigen Baumstämmen eingesenzt waren, und alle paar hundert Schritt kamen wir an Sp= und Trink= ständen vorbei, wo von den Eingebornen oder von Negern den Reisenden Delicatessen und Getränke zum Berkauf ansgeboten wurden.

Unser Fuhrmann, der bald rechts, bald links in die Büsche hineinsuhr, fast an jeder der zahlreichen Brüden Biertelstunden lang steden blieb und uns alle Augenblide der Gesahr des Umwersens aussetzte, würde einen Washoes Stagekutscher, der sein schnaubendes Sechsgespann im gestreckten Galopp über die Sierra peitscht, zur Berzweislung gebracht haben. Der langsamen Reise herzlich satt, schlugen der Pankee und meine Wenigkeit sich seitwärts in die Büsche, wo wir uns ein paar tüchtige Dornenknittel als Beitschen abschnitten, indes der Gelbe, der neben den Thies

ren auf und ab hinfte, biefelben mit freundlichen Worten zum Weitergeben zu überreben suchte.

Ich hatte einen besonderen Groll auf den Schimmel, der bereits in der Stadt, als ich neben ihm stand, wiederholt nach mir gedissen, und der Yankee nahm den Esel in Arbeit — und ehe wir es uns versahen, ging's in schlankem Trad vorwärts, indeß unsere Dornenknittel schnell in Fetzen zersprangen. Ein halbes Dutzend Californier, die wie toll an uns vorbei galoppirten, hieden gleichfalls auf unsere Thiere ein. Diesen schien jedoch der Spaß schlecht zu gefallen. Plötlich bogen sie, über die schändliche Behandlung entrüstet, scharf in den Wald ein, wo unser Wagen in schiefer Stellung an einem Bananabaume halt machte, während der Esel, welcher hinten am Fuhrwerk angebunden war, seinen Strick zerrist und langsam zur Stadt zurücktrabte.

Da die Sonne bereits stark im Niedergehen begriffen war, und ich befürchtete, falls ich mich länger auf unsere Extrapost verließe, spät in der Nacht nach Birgin Bah zu kommen, so beschloß ich, die Strecke nach dem nur noch ein paar Meilen entsernten "half way house" zu Fuß zu-rückzulegen und mir dort wo möglich ein gutes Reitpferd zu verschaffen. Das Wetter war herrlich und durchaus nicht übermäßig warm. Die Regenzeit, welche erst seit nigen Wochen vorüber war, ließ die Begetation noch im herrlichsten Grün prangen, und ein kühler Seewind rauschte durch den dunklen Wald. Die Landstraße war besser als ich erwartet, und an Unterhaltung unterwegs sehlte es nicht, da sowohl Eingeborne als Passagiere sast fortwährend im wilden Durcheinander bei mir vorbeisprengten.

Wie ich, ruftig vorwarts marschirent, die Bafferscheibe zwischen bem Stillen Meere und bem See Nicaragua erstiegen hatte, gewahrte ich plötlich die gewaltige
Regelfuppe des Bulcans Omotepec, ber, von ber Abend-

fonne beleuchtet, majestätisch über die grünen Baumwipfel in ben blauen Aether ragte. Es war ein herrliches Schausspiel, einzig in seiner Art, und kam so unerwartet, daß ich, in Berwunderung versunken, wohl eine Biertelstunde lang wie angemauert stehen blieb.

Im "Halbweghause" miethete ich mir, nachdem ich mich baselbst zuvor mit einer Tasse vorzüglicher Chocolade gestärkt, für anderthalb Dollars eine feurige Rozinante, auf ber ich bald wohlgemuth weiter ritt. Ganz unerwartet überraschte mich bereits nach einer guten halben Stunde die Nacht, welche in diesem Breitengrade sehr schnell hereinbricht.

Der Ritt nach Birgin Bay, gang allein und unbemaffnet wie ich mar, in buntler Racht und in einem fremben, nur halb civilifirten Lande, war einer ber untlugften Streiche, welche ich mir je in meinem Leben habe gu Schulben tommen laffen. Deftere begegneten mir Gingeborne, Die halb betrunten maren und mit ihren brittehalb Fuß langen Deffern fehr verbachtig ausfahen. Einer berfelben machte ben Berfuch, meinem Pferbe in ben Bugel fallen, und jog, als ich mit einem gewichtigen Strid, ben ich als Beitsche benutte, nach ihm ausholte, brobent fein Deffer. Doch tam ich mit bem blogen Schreden bavon, ba mein Schlachtrof balb im Galopp von meinem Biberfacher fortfprengte. Zwifden ben bunflen Bufden glanzten öfters Die Lichter von Trinkftanben, bei benen ich mich jeboch nicht aufhielt, fonbern mein Rog unbarmbergig antrieb, um wo möglich eine mir etwa vorangegangene Reifegefellichaft ein= zuholen.

Balb barauf traf ich mit einer Gefellschaft von sechs Californiern zusammen, welche an einem ber Trinkftanbe Halt gemacht hatten, gewahrte jedoch zu meinem nicht geringen Aerger, daß dieselben in keineswegs nüchternem Zusstande waren und also sehr schlechte Reisebegleiter sein

würden. Ich ließ mir ein Glas aguardiente reichen und wollte allein weiter reiten, als ein von mir nicht bemerkter, breisviertel angetrunkener Mestize plöglich dicht vor mir im Grase einen Kriegsgesang anstimmte, der meine Rozinante so sehr außer Fassung brachte, daß sie mit beiden Hinterbeinen auf einmal ansschlug — gerade in den Trinkstand hinein. Nach rechts und nach links, durcheinander hin flogen Gläser und Flaschen, Orangen, Bacwerk, Cocusnusse und Bananen, und fort sprengte mein Gaul, von den carachos der ihre Messer schwingenden Eingebornen versolgt. Bon Barmsherzigkeit meinerseits gegen meine Rozinante war natürlich keine Rede und ich wundere mich nur, daß ich sie nicht zu Tode geprügelt.

Balb war ich wieder allein im Finstern und begegnete von jetzt an nur noch einigen Zügen von Muleteers, die mit ihren Thieren von Virgin Bah nach San Juan zusrücklehrten.

Meine Phantasie bevölkerte die dunklen Bufde rechts und links an der Landstraße mit den Schatten kämpsender Flibustier, und mancher schwankende, nachte Aft nahm die Gestalt eines riesigen Reiters an, der sich mir drohend entzgegenstellte. Ich sprengte hier über geschichtlichen Boden, den Walker mit seinen wilden Flibustiern, Ricaraguer, Guatemaler und Costa Ricaner, sich wieder und wieder streitig gemacht hatten. Dort hinter jener Anhöhe lagen vielleicht die verwegenen Scharsschützen, welche mit sicherem Auge und mit sester hand den Tod aus ihren langen Büchsen in die Reihen des zehnsach überlegenen Feindes sandten, welche den Krieg aus Lust zum Abenteuerlichen trieben, jenem Manne blindlings gehorchend, der ein neues Sclavenreich in Central-Amerika gründen wollte.

Froh war ich, als ich die Lichter von Birgin Bay vor mir erblidte und bie Brandung bes nahen Sees burch bie ftille

Nacht zu mir herübertönte. Nachdem ich mein treues Roß an den ersten besten Baum gebunden und dort seinem Schicks sal überlassen, wanderte ich zunächst durch die mit hell ersleuchteten Buden, Stores und Hotels besetzte und mit lärmenden Passagieren und Eingebornen angefüllte lange Hauptsstraße des Orts nach dem See, um mich an Bord des Dampsers zu begeben und die Stunde seiner Absahrt auszusundschaften. Am untern Ende eines langen und statzlichen Holzquais, an dem der See mit mächtigen Wellen hindraussteine Anstalten zur baldigen Abreise zeigte. Bor Tageszandruch war auch offendar hieran gar nicht zu denken, da noch manche Stunde vergehen mußte, bis das zahlreiche Gepäck der Passagiere anlangen würde.

Ich begab mich baher balb wieber in die Stadt, um die Ankunft der Gepäckwagen abzuwarten. Das lebhafte Gestreibe dafelbst während der Nacht war sehr unterhaltend. Alle zehn Minuten langte eine neue Gesellschaft von Passagieren von San Juan an, deren Erscheinen jedesmal mit dem Klingeln unzähliger Gloden und dem betäubenden Getöse der Gongs begrüßt wurde, womit die hungerigen Gäste von den Bewohnern des "Jungfrauen-Hasens" zum Abendmahl eingeladen wurden. An verschiedenen Plätzen hatten sich Gesellschaften im Freien gelagert, welche heitere Gesänge vortrugen. Eine Abtheilung Deutscher marschirte die Hauptstraße des Orts singend auf und ab und erntete ungemessenn Beisall durch ihren kräftigen, vierstimmigen Männergesang, welcher von dem dumpsen Kauschen der nahen Brandung begleitet wurde.

An einem Tifche, wo von bunteläugigen Nicaraguas Schönen Chocolabe ausgeschenkt warb, nahm ich Plat und beobachtete bas mich umgebenbe frembartige Treiben. Die feurigen Angen, die regelmäßigen Gesichtszüge und ber

schöne Wuchs ber Töchter Nicaraguas, welche fast ohne Ausnahme etwas sehr Einnehmendes sowohl in Benehmen als Rleidung hatten, interessirten mich fast noch mehr als die romantisch-wilde Umgebung des Ortes. Die schönste der Schönen von Birgin Bay versah an meinem Tische ihr Amt als Mundschenk nit so viel natürlicher Grazie, daß ich mich bewogen fühlte, mehrere Tassen ganz vorzüglicher Chocolade zu trinken, um nur etwas länger in ihrer Nähe verweilen zu können.

Ein infernalischer Lärm, der plötzlich aus einer der nahen Buden erscholl, wohin von allen Seiten wie auf ein gegebenes Signal eine dichte Menschenmenge strömte, bewog mich jedoch, meine Chocoladen-Spenderin zu verlassen und mich nach der Ursache besselben zu erkundigen. Er kam aus einer der vielen Spielbuden, wo' den Passagieren mit genialem Hazardspiel ihr überstüssiges Reise-Kleingeld absgenommen wurde. Ein Californier, der soeben achthundert Dollars verloren hatte, klagte den Bankhalter des Schwinzbels an und fluchte wie nur ein biederer Goldgräber zu fluchen versteht, obgleich seine Lungenanstrengung ihm offensbar zu nichts nützte.

Die auf bem Isthmus üblichen Hagardfpiele werben theils mit Karten, theils mit Fingerhüten gespielt.

Zum Kartenspiel werden drei Karten gebraucht. Der Bankhalter legt sie zuerst alle drei offen vor sich hin, mischt sie alsdann und legt sie zuletzt verbeckt vor sich auf den Tisch, und wer Lust hat, mag wetten, ob er eine der drei Karten nennen kann. Der Bankhalter macht mit Borbedacht wie zufällig Merkmale an den Karten, biegt die Eden um, bezeichnet sie mit Fleden oder dergleichen, so daß die Zusschauer, welche diese Zeichen bemerkt haben, schwören, sie wissen ganz genau die Karte, welche sie nennen sollen. Aber gerade diese Zeichen, welche der Spieler geschickt und

unbemerkt veranbert, find bas Berführerische beim Spiel, und ber Bankhalter, ber so wie so immer auf zwei gegen eine Karte wettet, gewinnt fast immer.

Das Fingerhutspiel wird nach berfelben Theorie mit brei Fingerhuten gefpielt, meiftens auf einem ber Rnice bes mit ber ehrlichsten Diene von ber Welt ba fitenben Fingerhut=Bantiers. Diefer rollt ein fleines Rugelchen mit fabelhafter Gefdwindigfeit balb unter ben einen, balb unter ben andern Fingerhut und läßt es julett unter einem berfelben Die meiften ber Bufchauer nun glauben gang beftimmt, ben Fingerhut nennen ju fonnen, unter bem bas Rügelchen verschwunden ift. Es gewinnt aber Niemand, außer ber Fingerhut-Spieler läßt Jemanben mit Willen ein paar Mal ben richtigen Fingerhut treffen, um ihn bigig ju machen, auf bag er boch fpiele. Es ift für ben Spieler ein Leichtes, Die Rugel beim Aufheben bes Fingerhuts verichwinden zu laffen, und ber Betrug babei ift fo offenbar, baß es Bunber nimmt, wie fich Jemand verleiten laffen tann, fein Belb fo fortzumerfen. Unfer californifder Freund, ber feine achthundert Dollars unter bem Fingerhut verloren, fuhr fort, fold einen Sollenlarm ju machen und babei einen gelabenen Revolver, ben Finger am Druder und bie Munbung gegen ben Fingerhut-Rünftler gerichtet, fo unvorsichtig in ber Sand ju halten, bag biefer es für rathfam fanb, mit feinem Raube auf furze Zeit vom Schauplat feiner Induftrie in ber Dunkelheit zu verschwinden. Er mar jeboch bald wieder ba, und muß, nach bem Bedrange und ben Bermunfdungen ber Umftehenben zu urtheilen, noch manden Dollar bis Mitternacht mit feinen Fingerhuten verbient haben.

Gegen Mitternacht melbeten fich endlich bie Gepadwagen mit ihren freischenben Rabern, und fuhren langsam burch die Stadt nach bem Dampfer. 3ch folgte ihnen alebald, um meines Handgepäcks nicht verlustig zu werben. Dieses wurde von den Wagen in wildem Durcheinander auf den Quai geworsen, und Jeder mußte für das seinige sorgen und Acht geben, daß ihm nichts abhanden komme. Da die Transit=Compagnie, wie bereits früher bemerkt, sich nicht für kleinere Badete verantworklich hielt und an Spitzbuben eben kein Mangel war, so hatte ich begründete Ursache, für mein herrenlos gewordenes "Balise" besorgt zu sein. Ich war sedoch so glücklich, dasselbe bald im Gestränge zu erhaschen, und war froh, als ich es unverletzt an Bord gebracht, wo mehrere meiner Mitreisenden, denen ihre Mantelsäcke entweder ausgeschnitten oder gar unsichtbar geworden waren, saut samentirten.

Da bereits alle Schlafstellen auf bem Dampfer mit Beschlag belegt waren, so suchte ich mir ein Ruheplätzchen auf bem Quarterbeck, wo ich es mir auf ben harten Brettern ben Umstänben nach bequem machte, um bort bas Signal zur Abreise in Gebuld abzuwarten.

Bie herrlich die laue Tropennacht bort auf dem hohen Berbeck des Nicaragua Dampfers! Dunkel vor mir hob sich die gewaltige Kegelkuppe des Bulcans Omotepec aus den Bogen des Sees in die blaue Ferne, und das Kreuz des Südens glänzte in Demantpracht in einem Gewirr goldener Sterne; aus der Stadt herüber tönten vaterländische Gefänge, und unter mir rauschte der See mir ein Schlummerlied. Wie ich halb träumend in die lichtdammernde Ferne hinausblickte, hob sich im Nordost plötlich eine blendendsglühende Feuerkugel, deren scheinbarer Durchmesser dem der untergehenden Sonne gleich kam. Langsam erstieg das Meteor den Zenith des sternenbesäeten Gewölbes, wo es plötlich erlosch. War es eine irrende Welt, welche, aus den unbestimmten Tiesen des himmels kommend, die Bahn unseres Erdballs gekreuzt und, von dessen Atmosphäre

entzündet, plötlich einen Feuertod gefunden? oder war es eine Schöpfung unferer Erde, eins von jenen unerklärbaren electrischen Phänomenen, welche, wie das Nordlicht an den Grenzen unferes Luftfreises, ein kurzes aber blendendes Dafein seiern? Mir war es ein leuchtender himmelsbote, welcher mir einen Gruß gebracht über Länder und Meere von den Lieben des fernen Baterlandes.

Unvermerkt ward ich im Geiste ber Gegenwart entsrückt, und Baterland und Tropenwelt füllten benselben mit Zauberbildern, bis plöglich das schrille Signal des Dampfers mich aus einem kurzen Schlummer aufschreckte, und als das Kreuz des Südens in dämmernder Morgenstunde erbleichte und sich die Gebirgsuser des Sees deutlicher zeigten, fingen die Räder des Dampfers an, sich brausend zu drehen; hinaus ging's in die wogende Ferne, und neue Bilder entsrollten sich vor meinen Blicken.

Der jett ausgebrannte Bulcan Omotepec, welchen ich bereits Tage zuvor von ber Lanbstrafe zwischen San Juan und Birgin Ban bewundert hatte, jog nebft bem neben ihm ftebenben, etwas niebrigeren Mabeira mehr als alles Unbere meine Aufmertfamteit auf fich. Die regelmäßige Regelform biefer Befdwifterberge, welche von fast allen Buntten bes Ifthmus und fogar vom Stillen Meere aus beutlich gefehen werben, und bie fich birect aus bem Schoofe bes Sees Nicaragua in ben blauen Aether erheben, mar einzig in ihrer Art. Schredlich icon muß bas Schaufviel gewefen fein, wenn biefe Berge, mit glubenben Lavabanbern geschmudt und von wildfochenben Wogen umbrauf't, ihre bampfenben Saupter wie zwei zornige Titanenfohne über bem feuerfarbenen Gee hoch in ben finftern Bolten fcuttel= ten, und mit höllischem Athem Afche und Gluthmaffen vom Stillen Deere bis zur Caraibifden Gee über ben gitternben Ifthmus ausschütteten. Aber jene Zeiten bes Schredens

liegen in dunkler Bergangenheit. Mit seinem Zwillingsbruder, dem Madeira, auf dieselbe Insel gebaut, liegt der Omotepec jett friedlich da im Schoofe blauer Wellen, und nur noch die Wahrzeichen alter Lavaströme, welche in schwarzen Furchen die grünen Abhänge dieser Regelbergriesen durchziehen, mahnen an die höllischen Feuer, welche unter ihren Grundsesten schlummern.

Die zahlreichen Bulcane, welche sich am Stillen Meere entlang in fast geraber Linie von Fonseca bis zu ber von Nicoha hinziehen, bilben nächst ben großen Inland Seen — Managna und Nicaragua — bas Hauptcharakteristicum ber Bobenformation bes Staates Ricaragua. Seit ber Zeit ber spanischen Eroberung sind zahlreiche seuerspeiende Berge bort abwechselnd mehr ober minder in Thätigkeit gewesen; gegenwärtig scheinen sie jedoch, mit Ausnahme ber Bulcane von Masaha, Coseguina, Momotombo und Orosi, sämmtlich erloschen zu sein.

Bur Zeit ber fpanischen Eroberung mar ber Bulcan von Mafana, bamale bie Bolle von Mafana genannt, ber Schreden bes Landes. 3m Jahre 1670 fand ein Ausbruch ftatt, bei bem ein Lavastrom burch ben nördlichen Abhang bes Bulcans brach und fast zwanzig Meilen weit, bis in bie Nahe bes Sees Managua, burch's Land mogte. genwärtig freugt bie Lanbstrafe, welche von Granaba nach Leon führt, Diefes Lavafelb, bas mit feinen gerriffenen, pechichwarzen Lavamaffen, bie in riefigen Tafeln und Bloden regellos über und burch einander baliegen, einen ichredlich wilben Anblid gewährt, wie bie lebhaftefte Bhantafie ibn fich taum fdredhafter ausmalen tonnte. Gold eine chao= tifche Lava-Bufte, gelegen inmitten ber reichften Tropennatur, muß bem Beschauer ein Bilb entsetlich graufiger Berlaffenheit in bie Geele malen. - Geit ber Beit biefes Ausbruche ift ber Bulcan öftere in Thatigfeit gewesen, bas

lette Mal im Jahre 1857, als er ungeheure Massen von Sand und Afche aus feinem Krater schleuberte.

Der Ausbruch bes Bulans von Cofeguina im Jahre 1863 mar einer ber ichredlichsten in ben Annalen vulcaniicher Eruptionen. Er begann am 30. Januar und bauerte ununterbrochen brei Tage und brei Rachte lang. Gold ungeheure Daffen von Afche und Sand wurden aus bem Rrater emporgefdleubert, ber pechichmarge Raudmolten bamonisch weit und breit burch bie Luft rollte, baf bie Sonne bis auf eine Entfernung von bunbert Meilen ganglich verfinftert war. Schauer von Sand fielen auf einem Durchmeffer von fünfzehnhundert Meilen, in Jamaica, Santa Fé be Bogota und Mexico, und ein Schiff fegelte gur felben Zeit eine Strede von funfzig Leguas burch fcwinis menbe Maffen von Bimsftein, welche bie Oberflache bes Baffers buchftablich bebedten. Der Donner ber Explofionen war in einer Entfernung von achthundert Meilen beutlich zu hören. Am vierten Tage trat bie Rube ebenfo plötlich wieder ein, wie ber Ausbruch unerwartet gefommen war, und feit jener Zeit geben nur noch bie bin und wieber feinen Bipfel umflatternben Rauchwolfen ein Reichen, bag ber Riefe nur fcummert.

Sowohl ber Bulcan Momotombo, als ber am füblichen Ufer bes Sees gelegene, 8650 Fuß hohe Bulcan Orofi, find heutzutage in unausgesetzter Thätigkeit.

Außer ben genannten Bulcanen giebt es hunderte von ausgebrannten Kratern in den Bergen, welche, von versbrannten Felsmassen eingeschlossen und öfters mit Wasser gefüllt, alsdann kleine Landseen bilden. Der nicht unbedeutende See von Masaha ist einer dieser Krater-Seen Nicaraguas. Rein Land ber Erde — die Insel Island etwa ausgenommen — zeigt so viele Merkmale vulcanischer Thätigkeit, wie der schmale Landstreifen in Nicaragua,

welcher fich zwischen seinen Binnenseen und bem Stillen Meere bingiebt.

Der See Nicaragua, auf bem wir hinfuhren, ber Cocibolca ber Ureinwohner, bat eine Lange von 110 und eine Durchichnittebreite von 35 englischen Deilen. Baffer beffelben nehmen gegen bie Ufer bin allmählich an Tiefe ab, und nur an wenigen Stellen tonnen grofere Schiffe landen. Doch ift feine Durchschnittstiefe fur Die Schifffahrt volltommen genügend. Bor bem Ausfluß bes San Juan ift bie Tiefe nur von funf bis ju gebn Fug, an anbern Stellen bagegen vierzig Faben. Es ift biefer Gee vielleicht ber iconfte ber Landfeen Ameritas. Die in regelmäßiger Regelform fich aus feinem Schooke emporhebenden Bulcane Omotepec und Mabeira, Die mit Balb bebedten Bebirgelande, welche fein fübliches Ufer umtrangen, fowie bie an feine nörbliche Rufte fich lehnenben wellenformigen grunen Savannen, bie Beimath ungahliger Rinberheerben, bie gablreichen grünen Infeln, welche aus feinem flaren Spiegel emportauchen, und bie fich überall bis hart an's Waffer brangenbe reiche tropische Begetation entzücken bas Auge burch ihre mannigfaltigen, malerifchen Gruppirungen.

Am süblichen User bes Sees die ehemals bedeutende, von hernandez de Cordova im 1822 gegründete und auf Besehl Walters im October 1856 zerstörte Stadt Granada, einst die haupthandelsstadt Nicaraguas. Im siedzehnten Jahrhundert war Granada eine der bedeutendsten Städte des spanischen Amerika. Es führte einen directen handel mit Guatemala, honduras und San Salvador, mit Peru, Panama, Carthagena und Spanien. Ein damals das Land bereisender englischer Mönch mit Namen Gage erzählt, daß er an einem Tage achtzehnhundert mit Indigo, Cochenille und häuten beladene Maulesel in die Stadt ziehen sah, und

daß zwei Tage darauf wieder neunhundert Packthiere dafelbst anlangten, von denen der dritte Theil mit Gold und
Silber — Tribut des Königs — beladen war. Als General Henningsen, der unter Walter ein Commando führte,
die Stadt, welche die Flibustier nicht zu halten vermochten,
zerstörte, betrug ihre Bevölkerung noch an fünfzehntausend
Seelen. Es besanden sich zu der Zeit unter andern hervorragenden Gebäulichkeiten sieben Kirchen, ein hospital und
eine Universität in der Stadt.

An bemfelben Ufer mit Granaba, aber vierzig Meilen bavon entfernt, liegt bie alte Stadt Rivas, eine ber beseutenbsten Städte Ricaraguas, welche wie Granaba ber Schauplat mehrerer ber heftigsten Flibustier-Rämpfe war. In ihren Mauern wurde bas Ende bes Flibustier-Dramas gespielt, als Walker mit bem Rest seiner Mannschaft an ben Bereinigten Staaten Flottencommandeur H. Davis capitulirte.

Der Sanbel Nicaraguas bat feit ber Bertreibung ber Spanier an Bebeutung ungeheuer verloren. Schauspiel bat fich bier wie in fast allen ehemalig spanischameritanifchen Colonien wieberholt. Die Bevöllerung jum größten Theil eine Mifchlingerace - bat fich, nachbem fie fich nur einmal im Befreiungefriege ermannt, barauf wieber gang ber ihr angebornen Tragheit ergeben, und bie ehemals fo blübenben Stabte biefer Lanber find allefammt mehr ober minber in Berfall gerathen. Die Sauptftabt bee Lanbes, bas einft fo blubenbe Leon, jur Beit ber fpanifden Berrichaft eine Stadt von Balaften, ift gegenwärtig ein mahres Jammerbild bes Berfalls. tionen, welche Feuersbrunfte und Plunberungen im Gefolge hatten, haben ben ehemaligen Glang ber Stadt gerftort. Bange Straffen find verlaffen und mit Strauchen und Unfraut übermachsen, aus benen bie Ueberrefte in Staub

finkender Brachtgebäude traurig hervorragen. Innerhalb stolzer Marmorhöfe stehen elende Rohthütten, und die prächtige Rathebrale ift ringsum von den Ruinen ehemaliger Balafte umgeben.

Die Ergiebigkeit bes Bobens von Nicaragua wird von keinem Lande der Belt übertroffen und mußte, hatte jenes eine arbeitsame, intelligente Bevölkerung, demfelben bald eine geachtete Stellung im Beltverkehr sichern.

Unter ben gablreichen tropischen Landesproducten bringt ber Cacao bem Anbauer bes Bobens ben meiften Rugen, Es ift allerbings große Gorgfalt nöthig, um bie Schöflinge und jungen Baume aufzuziehen, und ce erforbert fowohl Capital als Arbeit, um eine Cacaopflanzung anzulegen. Ift eine folche jeboch einmal ficher gegrundet, fo ift es ein Leichtes, Diefelbe burch Anpflanzung neuer Baume jahrlich ju vergrößern. Gin Dann ift im Stanbe, taufenb Baume in Obhut zu nehmen und ihre Ernte einzusammeln, meshalb Cacaopflanzungen weit werthvoller find als bie von Buder, Inbigo, Baumwolle ober Cochenille. Der jährliche Ertrag einer guten Cacaopflanzung beträgt etwa zwanzig Ungen Ruffe für jeben Baum, mas für taufenb Baume zwölfhundert Pfund erzielen wurde. Da ber Marktpreis fünfundzwanzig Dollars pro Quintal (101 Bfund) beträgt, fo beläuft fich ber jährliche Ertrag von taufend Baumen und einem Arbeiter auf breibundert Dollars. Der Cacao von Nicaragua ift nächst bem von Soconusco,\* welcher unter ber fpanischen Berricaft ein Monopol ber Rrone mar, ber vorzüglichste ber Belt, und hat bier ju Lande ben breiund vierfachen Werth bes von Guahaquil, welche lettgenannte Gorte fast ausschlieflich nach ben Bereinigten Staaten exportirt wirb.

<sup>\*</sup> Der füblicifte Staat Mexico's, am Golf von Tehuantepec und nörblich von Guatemala gelegen.

Alle Arten tropischer Broducte gedeihen in Nicaragua aus's Ueppisste. Zuderrohr bringt zwei, und wenn der Boden bewässert wird, drei Ernten im Jahr, und braucht nur einmal in zwölf bis vierzehn Jahren frisch gepflanzt zu werden. Baumwolle, obgleich bis jetzt nur wenig cultivirt, ist von ausgezeichneter Güte. Reis, Indigo, Taback, Cochenille, Kaffee, sind werthvolle Landesproducte. Farbehölzer, Mahagony= und Rosenholz werden in unerschöpflichen Duantitäten gesunden. Mais wird drei Mal im Jahr geerntet, Gemüsse sogar sechsmal. Die Eingebornen verdingen sich für zwanzig Cents pro Tag und Berpslegung, und sind als Karmarbeiter in genügender Anzahl zu finden.

Der nördliche, gebirgige Theil bes Staates, Rueva Segovia, ber bas Klima und ben Baumwuchs ber gemäßigten Zone hat, ift reich an Gold, Gilber und Rupfer. Biele ber bortigen Strome führen Gold mit fich, welches von ben Indianern in bedeutenden Quantitäten ausgewaschen wird. Bon San Francisco aus, wo man hiervon unterrichtet ift, find icon mehrere Compagnicen von Bergleuten in Diefe Minendiftricte gezogen. Auch auf unferm Schiffe befand fich eine Gefellichaft von Deutschen, welche von Birgin Bay aus borthin manbern wollten. Obgleich Die Production ebler Metalle feit ber fpanifden Berrichaft fehr abgenommen hat, fo ift biefelbe, namentlich bie bes Gilbers, immer noch beträchtlich. Die Bearbeitung ber Gilberminen wird jeboch fehr nachläffig betrieben, und von neueren Dafdinen, wie fie in Californien, Nevada und andern Minenländern angewendet werben, weiß man bier gar nichts.

Die Eingebornen bringen höchstens bis zu fünfundvierzig Fuß tief in die Erzgänge und wühlen, so zu sagen, wie Maul-würfe barin herum. Auf eingeferbten Baumstämmen klettern sie, Lasten von hundert bis zu hundert und zwanzig Pfund Erz in einem über die Stirn gehängten Ledersack tragend,

Die Löcher hinauf, welche fie in Die Erbe gewühlt haben und bie nicht ben Namen Schachte verbienen. Minen figen bie Arbeiter nadt auf bem fteinigen Grunde und hauen bas Erz beim Lichte eines über ihnen im Felfen ftedenben Talglichts aus ber Erbe los. Bafferbumben. um bie Tiefgange troden ju legen, find ihnen ganglich Das aus ben Minen herausgeschaffte Erg wird unbefannt. mit ungeheuren, taufend bis fünfzehnhundert Bfund ichmeren Steinen, Die wie ein Bagenrad im Rreife umberlaufen, auf ber bloken Erbe germablen. Das Gilber wird alsbann entweber burch Teuer aus ber gerriebenen Maffe berausge= fcmolgen, ober biefe nach einer toftspieligen Dethobe mit Quedfilber amalgamirt, aus bem bann bas Gilber burch Berbünftung gewonnen wirb. Belden Aufschwung biefe Minen, beren Reichthum unerschöpflich ift, burch Unwendung neuerer Mafdinen nehmen fonnten, ift unberechenbar.

Das Klima des Staates Nicaragua ist an seinen Seen und in den westlich gelegenen Landstrichen, besonders aber in seinen nördlichen Minendistricten, der weißen Race im Allgemeinen sehr zuträglich. Dagegen sollten die dem Caraibischen Meere zugewendeten Küstenstriche, welche wärmer und seuchter als die westlichen sind und häusig Fieber verzursachen, von weißen Calonisten möglichst vermieden werden. Die im Osten gelegenen Landestheile sind ihres ungesunden Klimas halber auch weit spärlicher bevölkert, als die im Innern des Landes und am Stillen Meere liegenden.

Im großen Centralbeden von Nicaragua ift bas Klima bebeutend gemäßigter als in andern unter demselben Breitensgrade liegenden Ländern ber tropischen Zone. Die ausgesdehnten Landseen in seinem Innern geben den durch Bergstetten ungehindert vom Atlantischen Meere über den Isthmus streichenden Passatwinden freien Spielraum, um die Luft abzukühlen und von schädlichen Dünsten zu reinigen.

Die Jahreszeiten zerfallen in die trodene und in die Regenzeit, von denen die erste Sommer und die lette Binter genannt wird.

Die Regenzeit beginnt im Mai und dauert bis zum November, mährend welcher Zeit, namentlich zu Anfang und Ende berselben, es häusig Tage lang regnet, oft jedoch Bochen lang kein Wölkchen am Himmel zu sehen ist. Regenschauer sind häusig, meistens am Nachmittage und während der Nacht. Wälder und Felder kleiden sich mit dem üppigsten Grün, und die Temperatur wechselt zwischen 78 und 88 Grad Fahrenheit. Mitunter, aber selten, kühlt sich während der Nacht die Lust bis zu 70 Grad ab, und erhitzt sich Nachmittags bis zu 90 Grad Fahrenheit.

Bahrend ber trodenen Jahreszeit, welche vom December bis gegen bas Ende bes Monats April bauert, ift bie Temperatur bebeutend fühler. Namentlich bes Nachts tritt fie alebann mitunter mit froftelnber Ralte auf. Der Bimmel ift wolfenleer, und nur felten fallen Regenschauer auf bas ausgeborrte Land. Die Begetation auf ben Felbern wird von ber Sonne verfengt, bas Bieh gieht fich in bie feuchteren Grunde, an die Ceen und Fluflaufe, und ber umberfliegende Staub ift in ben Städten fast unerträglich. Er bringt burch bie glaslofen, offenen Fenfter und burch bie Biegelbacher maffenweise in Die Baufer, findet einen Eingang burch bie fleinsten Spalten in Schränke und Berfolage, und zieht wie Bobenrauch burch bie Strafen. Diefe Sahreszeit, obgleich unangenehm, ift bie gefundefte und hat auf die Bflangennatur ben Ginfluß eines nordifden Winters, indem fie die ju üppige Begetation befdrantt, welche g. B. in bem nur wenige Grabe weiter füblich gelegenen Banama, wo bie Regenschauer heftiger und zu allen Jahreszeiten baufig find, undurchbringliche Didichte, bie Beimath giftiger Fieber, bilbet.

Die Zukunst dieses von der Natur so außerordentlich beverzugten Landes, welches dazu vermittelst eines Canals oder durch Schienenwege Aussicht hat, dereinst eine der Hauptverbindungsstraßen zwischen zwei Oceanen durch sein Inneres zu führen, berechtigt zu den kühnsten Hossnungen. Wenn der Rückschritt, den dasselbe in Folge der Flibustiers Expeditionen erlitten hat, überwunden sein, und vermehrte Einwanderung einer thatkrästigen Bevölkerung die jetzt das Land bewohnenden Mischlingsracen regeneriren und dem Handel einen neuen Ausschlichung geben wird — was sicherslich nur eine Frage der Zeit ist — so werden wenige Jahre daselbst Wunder bewirken.

Die Berle bes Lanbes, welche ihm eine gutige Borfebung geschenkt, ift ein berrliches, 300 Meilen langes und 150 Meilen breites Centralbeden, ein Thal, bas gum größten Theil in ausgebehnten und überaus fruchtbaren Chenen besteht, in beren Mitte bie Geen Manaqua und Nicaragua liegen, welche bie von allen Geiten ihnen guftromenben Bemäffer bes Staates burch einen einzigen Ausfluß, ben Rio San Juan, in Die Caraibifche See ergiegen. Ein Blid auf Die Landfarte genugt, um ben Gifer gu erflaren, mit bem man feit Jahrhunderten bie Ausführung eines bie beiben Oceane burd, bas Innere Nicaraguas verbindenden Canals als ein ber gesammten civilifirten Welt unberechenbare Bortheile bringendes Unternehmen erkannt bat. Berfchiedene Canal-Nivellements find feit ber Beit ber Eroberung bes Landes burch bie Spanier fowohl von europaischen als nordamerikanischen Ingenieuren gemacht morben, welche fammtlich mehr ober minter gunftige Refultate geliefert haben. Bu einer Ausführung eines folden Brojects wurde wohl beshalb bis jest nicht geschritten, weil es immer noch nicht unbedingt erwiesen worden, daß bie Ricaragua Canalroute bie gunftigfte ift, und ber Roftenpuntt ein gang enormer fein murbe. -

Unter bem föstlichsten Wetter durchkreuzte unfer Dampfer mit seiner lebendigen Fracht von über siebenhundert Bassagieren den herrlichen See. Bon den heftigen Bindstößen, welche auf diesen Gewässern mitunter mit solcher Stärke auftreten, daß die Dampfer genöthigt sind, hinter einer der hohen Berginseln Schutz zu suchen, blieben wir gottlob versichen, obschon unser Capitan einmal einen solchen prophezeihte, der die Wasser des Sees wie Meereswogen im Sturm aufrühren sollte.

Diese Windstöße, Papagands genannt, sind die atlantischen Passatwinde, welche hier, von Bergzügen ungehindert, über die ganze Breite des Isthmus streisen und, die entzgegengesetzen Luftströmungen vom Stillen Meere treffend, mitunter äußerst widerwärtige Wirdelwinde verursachen. In der Regel wehen sie heftig am Abend aus Nordost und legen sich gegen Morgen, so daß die Gewässer des Sees, von ihnen emporgetrieben, sich an seiner Südfüste abwechselnd zu heben und zu sensen schenen, und das niedrigere Land dort häusig übersließen. In früheren Zeiten glaubte man, daß der See wie das Meer regelmäßig Ebbe und Fluth zeige, oder daß ein unterirdischer Abzugscanal ihn mit dem Stillen Meere in Berbindung sete, was Alles jedoch nur auf der von den Papagahos verursachten Täussung berufte.

Die Regelfuppen ber Bulcane Omotepec und Mabeira weit hinter uns lassend, näherten wir uns, als die Sonne höher stieg, allmählig dem östlichen Ende des Sees, welchem der Rio San Juan entspringt. Die User rechter Hand wurden niedriger, und Inseln, mit dunkelgrünen Waldungen geschmückt, lagen hier und da traulich in den klaren Fluthen. Auf mehreren derselben gewahrte ich Wohnungen und angebautes Land. Fast beneidete ich die glücklichen Besitzer dieser Silande, welche in dem herrlichsten Klima der Welt,

umgeben von den Reizen einer tropischen Natur, dort in sorgenloser Abgeschiedenheit lebten und dabei von ihrer Thürschwelle die brausenden Boten der neueren Civilisation begrüßen konnten.

Die Bassagiere unseres Dampfers befanden sich in ber besten Stimmung und bewunderten das herrliche Landschaftsgemälde. Jedermann schien die schlechten Transportmittel der Transit-Compagnie zwischen San Juan del Sur und Birgin Bah vergessen zu haben und erwartete die Sinsahrt in den San Juan Fluß. Die socialen Genies thaten ihr Bestes, die Reisegesellschaft zu erheitern, und Gesang und Scherz erschalten aus mancher Gruppe, die im süßen Nichtstun auf dem Berded lagerte.

Gegen Mittag jedoch, gls sich bei der Mehrzahl ber Passagiere, welche von der Zeit an, als wir den Dampfer "Amerika" verließen, bis jett auf eigene Unkosten gelebt und seit dem frühen Morgen keinen Bissen zu sich genommen hatten, eine Sehnsucht nach leiblicher Speise einstellte, verlor die romantische Scenerie des Sees alle Reize, und es bemächtigte sich eine unverkennbare Unruhe aller Gemüther.

Die Transit-Compagnie hatte allerdings in den San Francisco-Zeitungen bekannt gemacht: "No extra charge for board on the Isthmus", aber — wo blieb das Mittagsmahl? von dem Frühstück oder Lunch gar nicht zu reden, welches die Compagnie in dem Wirrwarr der Einsschiffung wahrscheinlich aufzutischen vergessen hatte. Selbst die feinsten Riechorgane konnten keine Spur von werdenden Beefsteaks, Trüffeln, Psannekuchen, Torten oder dergleichen Erfrischungen entdecken.

Endlich erschien ein Chimborago ber elendesten "Sandwiches" (belegtes Butterbrot), welche je einen civilisirten Menschen beleibigt, und bazu etwas schmutzig-gelber Kaffee, ber wie ein Abguf von geröfteten Linfen fcmedte und ohne Raffeelöffel in ohrenlofen Taffen verabreicht marb, fo baf man gezwungen war, Bleiftifte und Bahnftocher als Löffel ju improvisiren, um ein biminutives Quantum von Buder in ber Raffee fein follenden Fluffigteit aufzulöfen. barbarische Raffeegebrau - bas mich lebhaft an ben texanisch. confoberirten Raffee von 1862 erinnerte - bier im Baterlande bes Raffee's, ber vor unfern Augen auf's Ueppigfte am naben Ufer muche, mar ein entfetlicher Sohn ber thrannischen Transit-Compagnie auf unsere rebellischen Dagen; und wenn ichon wegen ber "Sandwiches", auf benen bie Butter wie hingehaucht erfcbien und ber Schinfen an Sungerenoth mahnte, berfelben von fiebenhundert Baffagieren wenigstens siebenhundert Flüche entgegengeschleudert worden maren, fo maren bie Bermunfdungen megen bes Raffees mahrhaft furchtbar.

Glücklicher Weise hatte ich mich in Virgin Bah mit einem gebratenen Hühnchen und einem halben Schock hartgesottener Gier verproviantirt, da ich mich auf die Auslegung des Drakelspruchs der Transit-Compagnie nicht gern
verlassen wollte. Wo nichts gegeben wird, da wird auch
keine Zahlung verlangt; das schien mir jetzt die Meinung
der Zeitungsanzeige der Transit-Compagnie zu sein, welche
uns aus purer Menschenliebe die samosen "Sandwiches"
und den Pseudo-Kassee verabreichen ließ.

In keineswegs gehobener Stimmung liefen wir um ein Uhr Mittags in den San Juan Fluß ein, woselbst uns ein kleinerer Dampser erwartete, der uns zunächst nach Castillo bringen sollte. Südlich von dem Ausssluß des San Juan, dem Fort San Carlos schräg gegenüber, ergießt sich Rio Frio in den See Nicaragua, ein nicht unbedeutender Fluß, der an dem 11,400 Fuß hohen Bulcan Cartago in Costa Nica entspringt.

Das vom Rio Frio burchftrömte, fchwer zugängliche Thal ift die Beimath ber Guatuso-Indianer, welche fowohl ben Spaniern als ben heutigen Regierungen Central= Amerikas gegenüber ihre Unabhängigkeit ftets bewahrt, und jegliche Berfuche, fowohl von Reifenden als Militarabtheilungen, in ihr Gebiet einzudringen und fich mit ihnen bekannt zu machen, blutig gurudgewiesen haben. Die Ber= muthungen über ihren Urfprung, in fo weit biefelben burch Sprachvermanbichaften Bahricheinlichkeit erhalten, icheinen fich babin zu vereinigen, bag bie Buatufo-Indianer zu berfelben Aztec-Race geboren, welche zur Zeit ber fpanifchen Eroberung im Thale von Anahuac in Mexico und im jetigen Staate San Salvabor wohnte. Wahrscheinlich bewohnte fie, als Gil Gonzalez b'Avila im Jahre 1522 bas jetige Nicaragua ber franischen Krone unterwarf, bie Ufer bes Sees Cocibolca (Nicaragua), von wo aus fie por ben Spaniern bie Thalengen bes Rio Frio hinauf flüchteten, in benen fie, wie bereits ermähnt, bis auf ben heutigen Tag ihre Abgeschloffenheit und Unabhängigkeit gegen alle Gin= bringlinge bewahrt haben.

Linker Hand auf einem hohen Bluff, nahe bem Ausflusse bes Rio San Juan, stand bas alte Fort San Carlos
mit einigen elenden Strohhütten im Innern desselben, welche,
durch eine einzige wohlgezielte Bombe in Brand geschossen,
die Besatung schnell ausräuchern würden. Ein paar alte
Kanonen, auf massiven Lasetten ruhend, beherrschten die
Flusmündung, und nicht weit davon lagen die Ueberreste
eines untergegangenen Dampsers, ein Monument der
Flibustier-Expedition, deren gesetlosem Treiben von den
Costa Ricanern unter dem Besehl des braven Spencer im
December 1856 und zu Ansang des Jahres 1857 auf dem
San Juan Flusse ein Ziel gesett ward. Die ganze TransitRoute ist übrigens so mit Walker identissiert, der seinen

Namen an berfelben überall mit blutigem Griffel eingegraben hat, daß man sich unwillführlich in jene Zeit zurück verfetzt, als er mit einer Handvoll Abenteurer in diesem Lande ein neues Reich zu gründen versuchte, und noch heute seinen Kriegszügen mit unvermindertem Interesse folgt.

Bald war unsere gesammte Reisegesellschaft auf bas mit zwei Räbern am Stern versehene Dampsboot "City of Leon" versetz, wo wir es uns auf bem ringsum offenen oberen Berbed auf Bänken und Stühlen bequem machten. Ein über die ganze Länge und Breite des Berbeds gespanntes Leindwandtuch gab Schutz gegen die Sonnenstrahlen, und die Aussicht nach allen Seiten war durch nichts gehindert.

Der Rio San Juan, welcher bei einer Breite von hundert bis abwechselnd zu vierhundert Yards mit seinen Windungen eine Länge von 128 englischen Meilen hat, ift, wie bereits früher erwähnt, der einzige Aussluß der Nica-ragua Binnenseen. Die Bortheile, welche er einem zu schaffenden Canal bietet, sind jedoch sehr überschätzt worden, da seine Tiefe zu Zeiten sehr gering ist und in der trockenen Jahreszeit stellenweise kaum zwei Fuß erreicht. Die zahl-reichen Stromschnellen und Untiefen bilden alsdann für die Schiffsahrt saft unübersteigliche Barrieren. Während der Regenzeit oder kurz nach derselben — wie zur Zeit meiner Reise der Fall war — ist jedoch die Masse des Wassers in ihm sehr bedeutend.

Bon bem Dampfer, ber uns von Greh Town nach New-Jork bringen sollte, war immer noch nichts zu hören. Auf's Gerathewohl und über das Schickfal des New-Jorker-Dampfers gänzlich im Dunkeln, suhren wir den San Juan Fluß hinunter, mit der unwillsommenen Aussicht, in dem ungesunden Greh Town wenigstens auf eine Woche Quartier beziehen und dort die Ankunft des ersehnten Sees Steamers abwarten zu mussen. Da es schon öfters vor-

gekommen, daß die Passagiere auf dieser Linie wochenlang auf eigene Unkosten auf dem Isthmus verweilen mußten, ehe die Dampser von San Francisco oder New-York anslangten, welche sie weiter befördern sollten, so versetzte das Ausbleiben der Nachrichten vom New-Yorker Steamer uns Alle in eine keineswegs heitere Stimmung, welche sich bei minder resignirten Geistern in ungezählten Berwünschungen auf die Transit-Compagnie Lust nachte. Sobald wir jedoch den San Juan hinabsuhren und sich rechts und links vor unsern Bliden die herrlichste Tropen-Begetation entssaltete, verschwanden Mißmuth und Feindseligkeit. Ieder suchte die Gegenwart zu genießen, und überließ es der Zukunst, für unser Schicksal zu sorgen.

Die Ufer, welche zuerft fumpfig waren, murben fefter je weiter wir tamen. Binfen und Schilfrohr machten ben fcon geformten Baumen ber Tropennatur Blat, mahrend bas faftig-bunkelgrune Laubwert ungahliger, unferer nordiichen Bflanzenwelt verwandter Baumarten ben Rahmen bes Gemälbes bilbeten. Cocos= und Bananenbaume mit ihren in bichten Bufcheln von ben Rronen hangenben Riefenblättern, unter benen ihre Früchte einlabend hingen, brangten fic abwechselnd in langen Reihen an bie nahen Ufer; wie Mauern standen bie burch ungahlige Schlingpflangen -Lianen - mit einander verwobenen Baume und Straucher in langen Fagaben auf beiben Ufern ba; überall reichte bie üppiafte Begetation bis hart an's Baffer und fogar bis in baffelbe hinein, als ob bie Mutter Natur fein Flecken Erbe unbenutt laffen wolle, um ben Ausfluß bes iconften ber Seen Amerita's mit bem Schmude tropischer Riefenguirlanben zu frangen.

Je weiter wir kamen, um fo großartiger zeigte sich uns die Tropennatur, so daß das Auge zuletzt fast ers müdete, die Pracht berselben zu fassen. Auch die Thier-

welt, die Besitzerin dieser herrlichen Wildnisse, sing an, sich hier zu regen, schien jedoch das in ihr Heiligthum eins dringende, Feuer schnaubende, schwimmende Ungeheuer des Menschen mit keineswegs freundlichen Augen zu betrachten. Große, langgeschwänzte Papagehen, mit seuerrothem Gessieder, slogen schreiend über den dunklen Wald, oder saßen, unwillig ihre Federn spreizend, auf nackten Aesten da; schneeweiße, langbeinige Reiher und andere, mir unbekannte Wasservögel standen am nahen User und streckten ihre langen Hälse mißtrauisch zu uns herüber; mit einem wahren Freudengeschrei wurden die ersten Affen begrüßt, die sich, an den hohen Aesten eines mächtigen Sibeda-Baumes mit ihren Schwänzen hängend, gemüthlich hin und her schaukelten und uns Grimassen zuschnitten.

Auf einmal bemächtigte sich, ob bes augenscheinlichen Hohns dieser das menschliche Antlitz lächerlich machenden Zweibeinsthiere, kriegerische Wuth sast sämmtlicher Passagiere. An fünfhundert Pistolenkugeln saus'ten mit einer knatternden Salve den Affen an den Ohren vorbei, und die Flucht derselben, wie sie sich mit ihren Schwänzen von Ast zu Ast schwanzen und laut aufschreiend in's Dickicht eilten, wurde von uns mit Siegesgejauchze geseiert und mit donnerndem Hurrah begleitet, als ob wir soeben eine Brisgade seinblicher Reiter in die Flucht gejagt hätten.

Von jetzt an war nichts Lebendiges mehr vor unsern Bistolenkugeln sicher. Papagenen, Reiher, Bögel aller Art, Affen — Alles mußte vor unsern Salven slüchten, welche öfters wie Pelotonseuer ein donnerndes Echo in den nahen Wäldern wachriefen. Alligators jedoch, von welchen der Fluß wimmeln soll, die wir weit lieber als jene friedlichen Thiere zur Zielscheibe unserer Kugeln genommen hätten, zeigten sich an diesem Tage nirgends, da die Luft bedeckt war und sie nur im Sonnenscheine an's Ufer kommen.

hin und wieder sahen wir Indianerhütten am Strande, beren spite Dächer mit getrockneten Riesenblättern gebeckt waren, und ein paar Mal begegneten uns Bungos, große, flachgebaute Kähne, welche von Indianern durch lange Ruder sortbewegt wurden. Mit donnerndem Zuruf wurden die nackten braunen Gestalten begrüßt, welche sich, von unserm Hurrah begeistert, nach jedem Ruderschlage sämmtlich auferecht hinstellten und mit der ganzen Schwere ihrer Körper auf die Ruder sielen, um uns einen guten Begriff von ihrer Fertigkeit im Rudern zu geben.

Nachdem wir vor Abend die gefährlichen Toro-Rapids passirt, langten wir nach Dunkelwerden bei dem alten Fort Castillo, vierzig Meilen von San Carlos, an, wo das Fahrwasser abermals durch Stromschnellen unterbrochen wird, woran dieser Fluß ganz besonders reich ist und welche in diesem Falle zu bedeutend waren, um eine Uebersahrt mit unserm Dampfer wagen zu dürsen. Die Wasser des Flusses sallen daselbst in der trockenen Jahreszeit sast acht Fuß über eine Felsenbank in einer Strecke von kaum zehn Ellen; und selbst bei hohem Wasser, wie wir es hatten, sind die in Stromschnellen verwandelten Fälle für Dampfer nicht passirbar.

Hier wurden wir auf zwei kleinere, unterhalb ber Fälle liegende Dampsboote versetzt, wobei ein Jeder gezwungen war, sein Handgepäck ein paar hundert Schritt weit von Boot zu Boot zu schleppen, indeß die Koffer auf einem Schienenwege in Handwagen transportirt wurden. Da wir an Bord berselben bis zum nächsten Morgen verweilen sollten, so mußten wir die Nacht verbringen so gut es ging.

Am Ufer stand wieder eine Neihe von Indianerhütten und Eg= und Trinkbuben — Die Stadt Castillo —, wo wir Gelegenheit hatten, uns für ben folgenden Tag zu vers proviantiren, was die Mehrzahl der Passagiere auch sofort that, da die Aussicht auf eine Wiederholung der famosen "Sandwiches" und des Transit-Rassees durchaus nicht einsladend war. Kaum waren wir angelangt, so hatte ein wissenschaftlich gebildeter Jünger des Merkur seine drei Fingerhüte schon wieder in Bewegung gesetzt, um den spielssüchtigen Calisorniern die Zeit zu vertreiben. Nach den häusigen Berwünschungen der ihn umgebenden Menge zu urtheilen, muß der Fingerhut-Spieler mit den Geschäften in Castillo, womit er die ganze Nacht über anhielt, sehr zusrieden gewesen sein.

Da für Schlafftellen an Bord ber Dampfer fast gar nicht geforgt war, fo ftredten fich bie meiften Baffagiere. fo gut es ging, auf Wollbeden ober Ueberröden auf's ringsum offene Berbed, um ein paar Stunden Schlaf ju erhafden. Mehrere ber mitreifenben Damen tamen babei in bas Dilemma, an ber Seite frember Manner im traulichen Durcheinander ruben zu muffen, mas mancher blöben Schönen teineswegs angenehm ju fein fchien. bas beneibenswerthe Loos, einer neuvermählten Jubin einen Bipfel meiner Wollenbede als Schutz gegen bie feuchte Tropenuacht anbieten zu burfen. Meine holbe Nachbarin, ein poetischer Charafter mit ichmachtenben, buntlen Augen, Römernafe, fdmarzem, üppigem Saar und mildweifem Teint, Die gern Beine'fche Berfe recitirte und auf ber Reife ihre Flitterwochen feierte, mar erft nach langem Bureben von ihrem gefühllofen Gemahl zu bewegen, neben mir Blat zu nehmen. Sie vertraute mir unter Thranen an, baf fie biefe Racht zeitlebens nicht vergeffen werbe. 218 Flitterwochen = Tour möchte ich auch bie Reife über ben Ifthmus von Nicaragua feiner meiner Landsmänninnen einerlei wef Glaubens - anempfehlen, ba bas Boetifche berfelben zu fehr an prattifche Wirklichkeit ftogt, um garten Naturen befonders angenehm zu fein.

Trot bes garmens und Singens am Lanbe, wo eine geräuschvolle Tangmufit bie Bergnugungefüchtigen gu einem Fanbango mit bunkeläugigen Signoritas aufforberte verfant ich bald in einen tiefen Schlummer, aus bem ich nicht eber ermachte, als bis ein ichrilles Dampffignal ben Berumlungerern und Tang= und Spielfuchtigen am Strande bie beporftebende Beiterreife furz vor Tagesanbruch fundthat. Es befanden fich etwa vierhundert Baffagiere auf unferm fleinen Dampfer, welche ben Blat fo fehr beengten, bag eine freie Bewegung außer Frage ftand und man fich nur langfam von einer Seite bes Boots nach ber anbern bewegen fonnte. 3m Toilettenzimmerchen batte Die Transit-Compagnie großmuthia für eine ginnerne Bafchichuffel und ein etwa zwei Fuß langes Bandtuch geforgt, bamit wir vierhundert Baffagiere uns bamit ben Schlaf aus ben Augen mufchen, auf baf wir bie grofartige Tropennatur mit klaren Bliden be-Die belifaten "Sandwiches" und ber trachten fonnten. superbe Mocca fehlten zum Frühstück natürlich auch nicht. Ich nahm jedoch nicht Theil am Festmahl ber Transit-Compagnie, fonbern fpeif'te bei einer freundlichen Signorita in Caftillo.

Sobald es Tag geworden, konnte ich die romantische Umgebung unseres Nachtlagers deutlicher als am Abend zuvor im Halbunkel erkennen. Hoch auf einem steilen, mit grünem Nasen bedeckten Verge lag am rechten Stromsuser das alte Fort Castillo, ein steinerner Bau mit runden, vorspringenden Eckthürmen, zinnensgekrönten Vastionen und innerer Citadelle, welche den Fluß sowohl unterhalb als oberhalb beherrschte und den Anschein großer Stärke hatte, obwohl ein weiter rückwärts gelegener Vergrücken, Nelson's hügel genannt, einer angreisenden Truppenmacht eine dominirende Stellung zu geben schien. Von hier aus war auch das Fort im Jahre 1780 von Lord Nelson, damals

Flottencapitain an Bord bes britischen Kriegsschiffes Binchinbroot, mit Sturm genommen worben. Bon zweihundert Mann, mit benen er jum Angriff ausrudte, brachte er nur gebn wieber nach ber Motte gurud, pflangte aber bas St. George-Rreuz fiegreich auf bie alte Beste. Weniger gludlich waren Walters Myrmidonen, welche unter ihrem Führer Titus - einem gewaltigen Maulhelben, ber in Ranfas Bufchklepper=Commandeur gewesen mar - bas Fort ben unter bem Befehl bes fühnen Spencer es vertheibigenben Cofta-Ricanern wieder zu entreifen fuchten, bor bem brobenben Anblid ber Befte aber fo fehr in Furcht geriethen, baß fie, ohne ben Berfuch jum Sturm zu magen, fchimpf= licher Beife wieber nach Grey Town gurudfehrten, wohin fie unter Anführung eines gemiffen Lodridge von Rem-Orleans ausgezogen maren, um bie Costa-Ricaner wieber vom San Juan zu vertreiben.

3ch nahm biesmal meinen Blat auf einer Bant gang vorn auf bem Schiffe, um einen befferen Ueberblid auf beibe Stromufer zu gewinnen. Balb fette fich unfer Dampfboot, bas ben ftolgen Ramen "Cith of Rivas" führte und bem ein anderer Dampfer mit bem Reft ber Baffagiere auf eine halbe Stunde vorangeeilt mar, in Bewegung und fuhr langfam ftromabwärts. Gine Abtheilung nadtbeiniger Gin= gebornen, bie am Bug postirt maren, fonbirte mit langen Stangen ben Flug, ber bier febr viele Untiefen hatte, und war öftere genothigt, bas Schiff von Sanbbanten loszuftoffen. Bei niedrigem Waffer foll bie Schifffahrt auf bem untern Stromlaufe fehr gefährlich fein. Die Tranfit-Compagnie hat icon manches Boot bafelbft verloren, tropbem biefe fehr flach gebaut find und taum zwei fuß Tiefgang haben. Sogar bei bobem Baffer, wie wir es hatten, mar bas Unrennen bes Schiffes an verborgene Sanbbante nichts Geltenes.

Nachbem wir die Wracks mehrerer Dampfer, Denksmäler Balkers, paffirt hatten, verloren wir bei einer Biegung bes Stromes bas Fort von Castillo aus ben Augen und suhren, wie am Tage zuvor, zwischen ben grünen Balbmauern hin, die sich majestätisch, in immer wechselnden Formen, rechts und links am User hinzogen.

Der Rio San Juan, ber ein fo fchlammiges Baffer wie ber Bater ber Fluffe bat, bas ber unverwöhnteste Alligator fich nicht gemüthlicher munichen fonnte, ichlangelte sich in einer Breite von etwa vierhundert Ellen burch bie Urwildniß, welche fast ununterbrochen überrafchend fcone Unfichten zeigte. Ueberall maren bie Baume von einem undurchbringlichen Gewirr üppig muchernber Schlingpflangen burchflochten, Die malerifch von ben hohen Aeften berabhin= gen und barunter eine grune Rlade, einem bicht überrankten Riefen-Gitterwerke ähnlich, bilbeten, welche hin und wieder von Bortalen, Gäulengängen und reigenden Lanben unter= brochen ward. Mitunter ftand eine Indianerhutte, mit ge= trodneten Blattern gebedt, im Didicht, und ein paar Mal begegneten une Bungos, Die am Ufer binfuhren, und beren nadte Ruberer jedesmal mit Jubel begrüßt murben. meiften Baffagiere ftanten ichuffertig mit ihren Revolvern an ber Bruftung bes Dampfere und ichoffen auf jegliches Lebenbe, bas fich am Balbesfaum rührte.

Bei ben in ber trocenen Jahreszeit für bie Schifffahrt sehr gefährlichen Machuca-Stromschnellen, auf benen bas Brack eines untergegangenen Dampfers, von einer bichten Pflanzenmasse überwachsen, eine kleine Infel mitten im Strome gebilbet, landeten wir, um einen neuen Borrath von Holz als Feuerungsmaterial für ben Dampfer einzunehmen.

Balb befand sich bie Mehrzahl ber Passagiere am Lanbe und burchstreifte ben Urwald nach allen Richtungen,

um Kuriositäten einzusammeln, unbesorgt um Taranteln und Schlangen, riesige Ameisen und giftige Kräuter, vor denen der Capitän und gewarnt hatte. Um eine mächtige Ceder, auf der sich auf einem der höchsten Zweige eine fast vier Fuß lange, bläulich schimmernde Sidechse, Iguana genannt, sonnte, hatte sich bald eine Schaar von Scharsschützen versammelt, welche nach mehreren Salven das fremdartige, ganz unschuldige Gesschöpf erlegten und im Triumph auf's Schiff brachten. Ich war so glücklich, einer allerliebsten, blaus und weißeroth gesstreiften Schlange, barber's pole genannt, zu begegnen und ihr mit dem Knittel das Garaus zu machen. Unser Capitän behauptete, daß sie eine der giftigsten Schlangen dieser Wälder sei, deren Bist salt plötlichen Tod verursache.

Als ber Dampfer bas Signal zur Weiterreise gab, eilte die im Walbe umherstreisende Menge, mit riesigen Blättern, welche mit dolchartigen, einen halben Fuß langen Stacheln besetzt waren, mit Sträuchern und Blumen bes laden, wie Macbeth's wandelnder Wald, wieder an's Schiff, wo die Damen sich während unserer Abwesenheit damit unterhalten hatten, eine Legion kleiner und größerer Fische, die das Schiff umschwärmten, mit Brodkrumen zu füttern.

Um die Mitte des Tages passirten wir die Mündungen der Flusse Carlos und Serapiqui, die bedeutendsten Resbenflusse des Rio San Juan, welche in den Hochgebirsgen von Costa-Nica entspringen.

Bald barauf, als bas Wetter sich gänzlich aufgeklart, bemerkten wir zum ersten Male einen ricfigen Alligator, ber, von ber Sonne warm beschienen, am nahen Stranbe schlummerte. Ein paar hundert Piftolenkugeln, die ihm ganz unerwartet auf ben Schuppenpanzer raffelten, störten ben Besherrscher dieser Gewässer aus seinem Mittagsschläschen und bewogen ihn, so schnell seine kurzen Beine es erlaubten, in die seuchte Tiefe zu watscheln. Bon jest an mehrten sich

biese riesigen Amphibien, welche öfters die Länge von fünfzehn Fuß hatten, so sehr, daß wir kaum Zeit fanden, unsere Bistolen zu laden, um ihnen beim Borbeisahren, wenn sie sich wohlbehaglich am nahen User oder auf Sandbänken im Flusse sonnten, einen Freundschaftsgruß in Gestalt bleierner Kugeln zuzusenden. Ob wir welchen derselben wehe gethan, ist wohl sehr fraglich, da nur ein Schuß in's Auge oder hinter das Schulterblatt, welches meistens unterm Wasser liegt, ihnen tödtlich sein soll.

Der Jubel ber Passagiere war grenzenlos und das Geschrei: "Shoot him!" — "Hit him:" — "Give it to him! etc.", wenn die riesigen Thiere unbeholfen vor unsern Rugeln flüchteten, wollte gar kein Ende nehmen. Affen, Papagehen und die zahlreich uns umflatternden großen und kleinen Bögel waren jeht sicher vor unsern Geschossen, welche nur die gehaßten Amphibien suchten. Defters wurden diese von mehreren Rugeln getroffen, ohne daß sie sich nur gerührt hätten; aber ein halbes Dutend oder mehr blauer Bohnen, die ihnen an den Schädel rasselten, bewogen sie jedesmal zum schleunigen Rückzuge. Das Knallen und Hurrahrusen behandelten sie mit stiller Berachtung, und selbst der nur fünfzig Schritte vor ihnen vors beirauschende Dampser wurde von ihnen gänzlich ignorirt.

Nachmittags paffirten wir mehrere niedliche Wohnungen, welche in reizenden Bananenhainen lagen, mit sauberen Gärten dabei, voll von tropischen Gewächsen und schimmernden Blumen. Männer, Frauen und Kinder standen unter den von Lianen überrankten Berandas und grüßten und mit flatternden Tüchern. Dann sangen Bögel im Wald fremde Lieder, und die bunten Farben großer Papageien schimmerten im dunkten Grün der Palmenkronen; vom obern Ded des Dampsers ertönten die frohen Klänge eines Waldhorns, dem ein Schweizer herrliche Töne entlockte,

und welche das Echo jauchzend von fernen Waldmauern zurückrief. Im hintergrunde der Landstraße zeigte sich höheres Land, auf dem der Wald sein dunkelgrünes Laubdach wellenförmig emporsteigend in den blauen Aether gebaut —, und dabei ein himmlisches Wetter, wie es nicht schöner zu denken war, eine Luft, geschwängert mit dem erfrischenden Dufte der vom gestrigen Regen noch seuchten tropischen Riesenwaldungen — wahrlich eine Reise, die mir ewig unverzesssich bleiben wird!

Leiber sollte unsere Festsahrt noch kurz vor ihrem Ende durch einen Schreckensunfall unterbrochen werden, der alle Heiterkeit hinwegscheuchte. Als wir gegen Abend eine Anzahl von Inseln und Stromverzweigungen, worunter den rechter Hand absließenden, den Eldorado, passirt hatten und in der Dämmerstunde nur noch eine Meile von Greh Town entsernt waren, erscholl plöslich der Schreckenszus: "Ein Mann über Bord!" — Kaum hatten wir den Unglücklichen gesehen, wie er mit den dunklen Wogen kämpste, als schon sein Todesschrei über die Wasserssäche tönte. Ein riesiger Alligator ris ihn vor unsern Augen in die sinstere Tiese. Das Opfer des schrecklichen Todes war einer der Zwischendecks-Passagiere, ein Franzose, der aus Unachtsankeit dem ganz sreien Bootrande zu nahe gekommen und über Bord gefallen war.

Der Name und die Heimath besselben konnten leider nicht ermittelt werden, da der Capitan es nicht der Mühe werth erachtete, sammtliche Reisende nach der Passagierliste aufzurusen, blos um einen Zwischended-Passagier, und zwar nur einen Franzosen, zu identificiren. Jahre lang vielleicht hatte dieser den unzähligen Gesahren und Mühseligkeiten des Lebens in den californischen Goldminen getrott, um die Noth der Seinen zu erleichtern, kehrte nun heim nach dem gesliebten Frankreich mit seinen Ersparnissen, und reiste, wie

so viele Andere, im Zwischended, um möglichst viel von seinem Erworbenen mit in die heimath zu bringen. Daheim erwarteten ihn vielleicht Eltern und Geschwister. Eine Gattin mit blühenden Kindern zählte vielleicht die Stunden und Tage, welche noch vergehen mußten, ehe sie den so lange von ihr Getrennten wieder an die klopsende Brust pressen konnte. Ach! die Stunden und Tage werden sich in Monde und Jahre behnen; die Gattin wird gramgebrochen sterben, und die blonden Locken der Kinder wird der Schnee des Alters bleichen, wenn die Hoffnung, den lang Ersehnten wiederzuschauen, schon längst zu Grabe getragen worden ist. Richt trauernde Liebe weinte an der Stätte, wo die ewige Nacht ihn ereilte; nur der Tropenstrom rauschte zwischen sinstern Urwaldsmauern ihm ein Todtenlied.

Etwas nach Dunkelwerben lanbeten wir, burch ben foeben stattgehabten Schreckensfall fammtlich in niebergefchlagener Stimmung nach einer Fahrt von 83 englischen Meilen, feit wir am Morgen Caftillo verlaffen, an bem Quai von Gren Town, auch Can Juan be Nicaragua Der von Rem - Port erwartete Dampfer mar noch nicht angelangt, und bie Transit = Compagnie weigerte fich, uns in ber Stadt Freignartiere ju geben, mas einen Sturm ber Entruftung bervorrief. Rach langerem, gornigem Debattiren gab bie Wefellichaft julett in fo weit nach, baß ben Baffagieren ber erften Cajute Freibillette nach ben berfciebenen Botele ber Stadt gegeben murben, mahrend bie ber zweiten Cajute und die Zwischenbeds = Baffagiere nach wie vor auf die belicaten "Sandwiches" und ben Tranfit-Raffee angewiesen maren, ober auch fich felbft in ber Stabt befoftigen burften, und entweber am Ufer in offenen Scheunen ober auf bem Berbed ber Flug-Dampfer auf Untoften ber Compagnie, ober auch für's eigene Beld in beliebigen Botels folafen burften.

Nach einem befchwerlichen Mariche von fast einer Meile, in finfterer Nacht und in einer mir uubefannten Stadt, in ber bie fast häuferlofen Strafen mitunter burch Bufdwert und fumpfige Biefen führten, und wobei ich aeamungen war, meinen vierzig Bfund fcmeren Sandfoffer felber zu tragen, langte ich endlich transit-fatt in meinem erfehnten Quartier, bent "Weftern Botel", an, wo mein Birth, ein höflicher Africaner, mir ein trauliches Zimmerden von etwa acht Fuß im Geviert als Bouboir anwies, welches außer einem maffiven Bett nur noch einen mit himmelblauem Damaft überzogenen Lehnstuhl innerhalb feiner vier Bande als Mobiliar enthielt. An bem himmelblauen Lehnstuhl fehlte ein Bein, mas ich leiber nicht eher entbedte. als bis ich arglos in ihm Blat nahm und in einer fehr unpoetifchen Stellung plotlich feitwarts auf ben Boben Nachbem ich mein feineswegs mit fcneeiger Leinmand überzogenes Bett erft gehörig recognoscirt und einen giftigen Taufenbfugler, ber es fich unter meinem Ropftiffen bequem gemacht, ermorbet, begab ich mich zur Rube und entschlummerte bald, trot biffiger Ameifen und brummenber Musquitos, und traumte von Tropenwalbern, Alligatoren und ertrinkenben Frangofen, bis ber neue Tag burch mein icheibenlofes Gitterfenfter bammerte.

Unfer Aufenthalt in Greh Town hatte wenig Anziehendes. Die Stadt, welche sehr weitläufig gebaut ist, liegt in einer sumpfigen, von Wald umgebenen Riederung, deren eine Seite an das Meer stößt, und soll sür nicht Acclimatisirte sehr ungesund sein. Einem Fremden hat dieselbe nichts zu bieten, wodurch ihm ein längerer Aufentshalt in ihren Mauern angenehm gemacht werden könnte. Die in ihren Mauern zerstreut dastehenden Cocoss, Palms, Brotfruchts, Bananens und andere tropische Bäume verlieren das Interesse, solled die Reuheit vorüber ist. Das Wetter

bei Tage war schwül und regnerisch, und Musquitos und Ameisen thaten ihr Möglichstes, Ginem bie Nächte gründ= lich zu verleiden.

Etwas Unterhaltung gewährte am zweiten Abende unsferes Aufenthaltes eine blutige Schlägerei zwischen Eingesbornen und Jamaica-Negern, welche letztgenannte, von der Insel Jamaica eingewanderte Menschenklasse sowoh auf dem Rithmus von Nicaragua als in Panama sehr zahlreich vertreten ist und durch ihre grenzenlose Frechheit, Faulsheit und Unsauberkeit allen Reisenden den widerwärtigsten Eindruck hinterläßt. Das Gejammer und Zetergeschrei von den mit sliegenden Haaren und händeringend auf und ab rennenden schwarzen und braunen Frauen, das Fluchen in Spanisch und Englisch von den ihre langen Messerschwingenden, halb betrunkenen Männern — dieser Bedlamssstandal in halbdunkler Nacht übertras an Wildheit und Rohsheit Alles, was ich noch je in dieser Art gesehen hatte.

Froh maren wir, als nach zwei Tagen ber stattliche Seebampfer "Santiago be Cuba" auf ber Rhebe anlangte, und fammtliche Baffagiere auf tleineren Dampffchiffen nach einer vor bem Safen gelegenen Sanbbant, Bunta Arenas. gebracht und von bort in Brandungsbooten jum Ocean= bampfer gerubert murben. Die Fahrt burch bie Branbung war ber Schlufatt bes Transits, ber in unserm Fall ohne Unglud bewertstelligt murbe, bei fturmifchem Better jeboch febr gefährlich fein foll. Das Baffer ber Bai wimmelt nämlich von Alligatore und Saifischen, welche bie Rettung über Bord Fallender ichlechterdings unmöglich machen, ba biefe von ben Ungeheuern ichneller fortgefcnappt merben, als man eine helfente Sant nach ihnen ausstreden tann. Im Jahre vor meiner Reise foling ein mit englischen Da= trofen bemanntes Boot im Safen um, beffen Inhaber fammt= lich, fo ju fagen im Sandumbreben, aufgefreffen murben.

Ich postirte mid, hiervon unterrichtet, wohlweislich bei ber lleberfahrt inmitten bes ganz bebenklich wadelnben Branbungsboots, und war froh, als ich bas sichere Berbed bes "heiligen Jago" betrat.

Die Beit bes Transits, welcher nach bem Berfprechen ber Compagnie in höchstens vierundzwanzig Stunden bewerkstelligt werben follte, betrug von ber Landung in San Juan bel Gur bis wir an Bord bes Dampfers "Santiago" ftiegen, gerabe funf Tage und funf Stunden, tonnte jeboch mit befferen Berbindungsmitteln leicht in zwei Dal vierundzwanzig Stunden bewerfftelligt werben. Bekanntmachung von ber "freien Beköftigung auf bem Ifthmus" anbelangt, fo mar biefelbe von ber Transit-Compagnie wohl nur ale unschuldiger Scherg gemeint, ber Niemandem besonders wehe thun murbe. Die auf einer folden Reife gehabten Wiberwärtigkeiten vergift man ja fo wie fo balb! 3ch meinestheils werbe bas ichone Nicaragua, ben Garten von Central-Amerita, in wohlwollenbem Anbenten behalten. und fühle mich burch bas Abenteuerliche bes Transits und burch bie reiche Tropenwelt, welche ich bort geschaut, taufenbfach für alle Unannehmlichkeiten ber Reife entschäbigt.

## 2. Gine Dampferfahrt auf dem Red = River.

Unter allen gablreichen Stromen Nordamerita's zeichnet fich ber Red-River, ber Rothe Flug, von ben Indianern nach feiner Farbe Ke-che-a-que-ho-no, ber Strom ber blutigen Baffer benannt - nicht zu verwechseln mit bem in Minnefota entspringenben und nördlich ftromenben, in ben Winipeg-See fich ergiegenben Red-River of The North - burch ein gang besonders gefährliches ben Dampfichiffen unheilbringendes Fahrmaffer aus. Gingen boch binnen 10 Monaten feit ber Wieberaufnahme bes Banbelsverfehrs nach bem großen Burgerfriege auf feinem untern Stromlaufe, awischen Shreveport und feiner Mundung in ben Mississippi, 34 - sage vierundbreißig - Dampfboote Und boch ift bie Dampfichifffahrt barauf ju Grunbe! auf biefem feinem untern Stromlauf im Bergleich gum obern nur Rinderfpiel.

Auf ben ausgebehnten "Salzebenen" im äußersten Nordwesten bes Staates Texas und westlich von ben Böhenzügen
ber Bashita-Berge, in einer Entfernung von 2100 englischen
Meilen von seiner Mündung in ben Mississppi, liegen bie Quellen bes blutrothen Ke-che-a-que-ho-no. Scheinbar grenzenlose Ebenen, blenbend weiß, wie mit frisch gefallenem Schnee bebedt, sehnen sich zu beiben Seiten an die Ufer bes jugenblichen Stromes.

Das diese Ebenen bededende Salz hat seinen Ursprung in ungähligen Salzquellen, die aus bem Boben empor-

sprubelu, beren Wasser sich auf ber Fläche ausbreitet und schnell in der hrennenden Sonne verdunstet. Das Salz bildet stellenweise eine tiese Kruste, so daß man es buchstäblich ausschaftlan, und würde, wenn der Transport desselben nicht so kostspielig wäre und ein Schienenweg diese entlegenen Gegenden mit der civilisierten Welt verbände, bald einen bedeutenden Aussuhrartikel des nördlichen Texas bilden und dem gegenwärtig von Liverpool aus nach New-Orleans und andern Häsen des Südens in großen Duantitäten eingeführten Grobsalz eine nicht zu verachtende Concurrenz machen.

In Folge bes Ursprungs bes Red-River auf biesen Salzebenen hat sein Wasser einen eigenthümlich brackigen Geschmack. Für die Dampsboote ist das im Innern der Dampstessel sich ansetzende Salz ganz besonders lästig. Da sie keine Destillirapparate, wie die Seedampser mit sich sühren — was auch nicht nöthig ist, weil der Salzgehalt des Red-River-Wassers, namentlich im untern Stromlause, nur gering ist — so ist ein häusiges Reinigen der Dampstessel nicht zu vermeiden, was dem Red-River schon manchen ungalanten Fluch seitens der ihn gelegentlich besuchenden Mississpie Dampsbootsahrer eingetragen hat.

Die Salzebenen hinter sich lassend, durchzieht der Red-River weite Prairien, die Wohnung zahlloser Bisons, welche, von der unaushaltsam nach Westen vorwärts schreitenden Civilisation aus ihrer alten Heimath, vom Colorado, Brazos und Trinith, verdrängt, dort einen zeitweiligen Insluchtsort gesunden haben. Aus der Seene tretend, strömt er, bis zu seiner Mündung zwischen bicht bewaldeten Usern hindrausend, am süblichen Fuße der Washita-Berge hin, dis er am östlichen Endpunkte der Ausläuser derselben den ihm an Größe gleichen Washita-Fluß ausnimmt, der am nördlichen Fuße der Washita-Berge hinsließt und diese mit dem Rothen Flusse gleichsam eingekeilt hat.

Die Waffermenge bes Red-River ift an biefem Buntt, etwa 500 englische Meilen von feinen Duellen, wo bas Städtchen Brefton fteht, nur unbebeutend. Die von ibm burchströmten Brairien find fehr mafferarm und bie Bafhita-Berge nicht bebeutend genug, um einen Flug von ber Lange bes Red-River bas gange Jahr hindurch gleichmäßig mit Baffer zu fpeifen, mas fich bis nach Shreveport himunter bemertlich macht. Durch plotliche Regenguffe und bas gleichzeitige Schmelzen bes Schnees auf ben Bafbita = Bergen nimmt fein Baffergehalt jeboch mitunter bermagen gu, bag er für Dampfboote bis auf eine Entfernung von 1200 englischen Meilen von feiner Mündung, bis an ben Ginflug bes Riamitia (Rei-a-mifch), namentlich in ben Frühlingsmonaten, juganglich wird. Einzelne Dampfer haben bei befonbers hohem Wafferftanb fogar icon bas Stabtchen Brefton erreicht.

Durch das plötliche Schwellen seiner Gewässer richtet der Red-River mitunter ungeheure Berheerungen an. Am gefürchtetsten ist das sogenannte Juni-Hochwasser, welches durch das Schmelzen der auf den Bashita-Bergen lagernden Schneemassen verursacht wird. Oft ist das obere Strombett halbe Jahre lang so wasseram, daß Mann und Roß
mit Leichtigkeit hinüber passiren können; die Dampsschiffschrt
ist gänzlich unterbrochen, und der Handel leidet großen Schaben. Plötlich jedoch kommen gewaltige Bassermassen das
gewundene Thalbett herabgebraus't. Die Gewässer scheinen
gleichsam lebendig zu sein von schwimmenden Baumstämmen,
die sich oft ineinander seststemmen und natürliche Flöße oder
halbverwitterte, unbeschreiblich wüst außsehende Baumstammbarricaden, namentlich an den Uferströmungen, bilden.

Man male sich ein Bild von solch einer verheerenden Fluth, wie z. B. die vom Jahre 1843, der schrecklichsten der Ueberschwemmungen, welche seit Menschengebenken bas Red-River-Thal verwüstet haben, als der Fluß 40 Fuß in dreizehn Stunden stieg, das Land und die reichen Pflanzungen auf beiden Usern meilenweit übersluthend, Baumstämme wie Mauerbrecher durch die Häuser schleubernd, Zäune und alles nicht Niet- und Nagelseste mit sich sortsführend, und denke sich dabei Dutende von Dampsern, welche, das hohe Wasser benutend, sich durch die schwimmenden Baumstamm-Masser stromauswärts arbeiten und schwarze Rauchwolten über die Wälder rollen; man stelle sich vor das dumpse Brausen der seitwärts durch die Waldungen hinstürzenden Gewässer, untermischt mit dem klagenden Gebrüll ertrinkender Rinder, und man wird mit mir übereinstimmen, daß der blutige nordamerikanische Südweststrom in entsessend vor der Wilder ein recht unbändiger Sohn der Wildnist ist.

Glüdlicherweise sind solche Fluthen, wie sie besonders in den Jahren 1843, 1844 und 1849 sich ereigneten, eine Seltenheit, und nur in solchen Ausnahmefällen werden die Pflanzungen überschwemmt, da die Ufer an 30 Juß überm niedrigen Wasserschwemmt, da die Ufer an 30 Juß überm niedrigen Wasserschwemmt, da die Ufer an 30 Juß überm niedrigen Wasserschwemmt, da die Ufer an 30 Juß überm die die Ufer an 30 Juß überm die Schrecken einzusschwemmt, da die Ufer an 30 Juß überm die Bochwasser die Bochwasser giebt nämlich den Dampfern die Möglichteit, den Fluß hinauszusahren und die an seinen Ufern auf Transport wartenden Baumwollenballen stromabwärts nach NewsOrleans zu bringen.

Da das Hochwasser jedoch fast eben so schnell wieder fällt als es gestiegen ist, so ist es keine Seltenheit, daß einer oder ber andere Dampfer, ehe er wieder stromabsahren kann, auf einer Sandbank sestsiten bleibt und dort mit seiner reichen Ladung auf das nächste Hochwasser warten muß.

Seinen Namen verbantt ber Flug, wie icon bemertt, feiner braun-rothen Farbe, Die er vom Boben, welchen er

Begen feiner beständigen Rrummungen gleicht ber Red-River bem Maanber ber Alten. Wer je auf feinen Bemaffern eine Bergnugungs= ober Befchaftereife gemacht bat, ber hat fich ficherlich barüber geargert, bag es ein Ding ber Unmöglichkeit ift, bei Tag auch nur ein halbes Stundden gemuthlich auf bem Dampferbed ober in feiner Roje im Schatten zu fchlummern. Balb fcheint bie Sonne von rechts ber, balb von linte, balb brennt fie einem ben Ruden und balb blendet fie bie Augen, gerade als ob fie um einen Auf einer Stelle macht ber Strom eine Biegung von 27 Meilen\* und tommt bem Salfe ber Rrummung wieber auf anderthalb Meilen nabe, ebe er in ganglich planlofer Beife weiter fliefit. Doch find bie Rrummungen meiftens nur furg. Die Entfernung von Shreveport nach Rowland am obern Red-River, die in gerader Linie etwa bunbert Meilen beträgt, ift auf bem Fluß über fechehundert Meilen lang.

Alle jene Wiberwartigkeiten ber Schifffahrt auf bem RebaRiver kommen jeboch nicht in Betracht gegen biejenigen, welche burch bie ungahligen schwimmenben ober im Strombett festsigenben Baumstämme verursacht werben.

<sup>\*)</sup> Unter Meilen sind allemal englische Meilen zu verstehen. Eine englische Meile = 1760 Yarbs. 8100 Yarbs sind 1 beutsche Meile,

An ben vielen kurzen Biegungen setzen sich biese namentlich leicht fest. Oft sieht man sie im wildesten Chaos vort
aufgethürmt und in großen Strecken in einander verslochten,
ober auch vereinzelt stromab treiben. Bei niedrigem Basserstand rennen sich viele dieser schwimmenden Stämme mit
ihren das Basser einsaugenden und schwereren Burzeln
im Grunde sest. Der Stamm, von dem Aeste und Rinde
bald von andern vorbeischwimmenden Baumtolossen abgerissen werden, wendet sich mit der oberen Spitze stromab
und steht wie eine Pallisade im Basser da. Steigt das
Basser, so wird der Stamm von demselben ganz oder theilweise verdeckt, und der "Snag" ist fertig, der Todseind
aller, insbesondere der Red-River-Dampfer.

Ein nur schwach vom Wasser bebeckter Snag, der sich mitunter leise aus der dunklen Fluth hebt, die sein Haupt kräuselnd umspielt, ist ein sehr ungemuthliches Schauspiel sur den Reisenden, namentlich wenn der Dampfer scheinbar gerade auf ihn loszagt, und der Pilot zum Spaß versucht, wie nahe er wohl an ihm vorbeisahren könne, ohne das Schiff auszuspießen. Bei einer Schnelligkeit von zehn oder zwölf Meilen in der Stunde auf einen Snag zu rennen, kann einem Red-River-Dampfer jede Minute widersahren. Den Ersolg, wenn jener durch die Planken in den untern Raum des Dampfers bricht, kann sich der Leser wohl leicht vorstellen.

Dberhalb Shreveport, wo ber Fluß nur wenig Gefäll hat, haben sich Millionen von Stämmen in einander gesichoben, und eine feste Masse, das weit bekannte und berrüchtigte sogenannte "Rede-River-Raft", gebildet. Die Oberssläche des Flusses ist dort von fest in einander geschobenen Baumstämmen überdacht. Busche und große Cotton-Bood-Bäume (Populus Canadensis) wachsen mitten auf dem Raft; Rehe gehen wie auf einer Brücke hinüber.

Chebem erftredte fich baffelbe 150 Meilen bis nach Loggy Bayou, 110 Meilen unterhalb Shreveport. Gin gemiffer Shreve, ber Grunder ber Stadt Shreveport, ichaffte ben größten Theil bes Raft im Jahre 1841 fort, indem er bie Stamme einzeln in Stude fagen und bom untern Ende beffelben ftromab fdwimmen lief. Der obere Theil bes Raft wurde nie gang fortgefcafft. Shreve that es nur theilweife, indem er einen Canal, ber Mitte entlang, hindurchfagen ließ, ber aber bald wieder von neuem Treib= bolg verschloffen warb. 3m Jahre 1856 unternahm es ein gemiffer Fullner, ein Rentudier, bem bie Staaten Louisiana, Arkanfas und Teras bazu bie Summe von 150,000 Dollars vorschoffen, jum zweitenmal. Er hatte nur eine furze Strede bes Raft fortgefcafft, ale ein Sochwaffer bie geöffnete Stelle wieber mit lofen Stämmen füllte, worauf er, mehr auf ben Bortheil feiner Tafche als auf ben Nuten bes Landes bedacht, mit bem Unternehmen aufborte, bas ihm, beiläufig fei's bemerkt, bie Rleinigkeit von 140,000 Dollars eingetragen haben foll - alfo ein gutes Bor einigen Jahren, als bei aufer= Beidaft mar. gewöhnlich trodenem Sommer ber Wafferstand im obern Red = River gang besonders niedrig mar, fprach man in Teras allen Eruftes bavon, bas einer Brude ahnliche Raft auszubrennen; aber es blieb beim Wollen, ba ber Rrieg bort ju Lande bie Bemuther ju fehr beschäftigte, als bag bas Bolt fich hatte entschließen tonnen, biefes Wert freiwillig zu unternehmen.

Daß bas Raft weggeschafft werden tann, unterliegt teinem Zweifel. Der Bortheil, welchen die Schiffsahrt auf dem obern Red-River badurch gewinnen würde, mare ein ungeheurer. Die aller Berechnung spottenden Ueberschwemmungen würden aufhören, ober sich boch bedeutend verzingern, da bas Wasser alsbann einen regelmäßigen Abfluß

hätte, und Damsboote könnten fast das ganze Jahr hins durch den Fluß bis auf eine Entsernung von etwa 1200 Meilen von seiner Mündung hinauf befahren. Auch würde ein bedeutender Landstrich außerordentlich fruchtbaren Bodens, der gegenwärtig von slachen Seen bedeckt ist, durch Wegschaffung des Raft trocken gelegt und dem Andau zugänglich gemacht, was allein schon alle Kosten des Unternehmens zehnsach einbringen würde. Gegenwärtig eristiren noch etwa 30 Meilen vom Raft. Es sind aber viele Stellen offenen Wassers, und die längste seste Stellen erfenen Wassers darin, und die längste seste Strecke beträgt nur sieben und eine halbe Meile, das Hauptquartier der unzähligen Alligators vom Red-River.

Die Dampsboote, welche ben obern Fluß befahren, umgehen das Raft vermittelst einer Rette von Seen und Bahous, welche man durch Canalbauten der Schiffsahrt mehr zugänglich gemacht hat. Sie bedecken das Land an dieser Stelle meilenweit, und ohne sie wäre der obere Redeniver durch das Raft gegen die Schiffsahrt streng versschlossen. Nach rechts hin dehnen sich die in einander versschlungenen Seen und Bahous 50 Meilen weit bis nach der Stadt Jefferson aus, dem Stapelplatz der reichen Counties am obern Red-River, welche, wenn die Schiffsahrt auf dem obern Fluß unterbrochen ist, von hier aus mit Shreveport und New-Orleans in Berbindung treten.

Bon Shreveport aus, bas fich zu einer blühenben Sanbelsstadt emporgeschwungen hat,\* ber bedeutenbsten am

<sup>\*</sup> Die Stadt Shreveport hat als ber öftliche Terminus ber gegenwärtig im Bau begriffenen Texas Pacific-Cifenbahn, beren westlicher Ausgangspunkt ber Seehasen St. Diego im süblichen Calisornien werben soll, erhöhte Bebeutung erlangt. Durch bie surchtbare Gelbessieber-Epidemie, welche die Stadt im Jahre 1873 heimsuchte, ist ihr Ausschwung nur zeitweilig gehemmt worden und eine bebeutende Zukunst steht ihr ohne Frage in Aussicht.

Red-River, mit ber nach füblichen Begriffen nicht unbedeutenden Einwohnerzahl von 5000 Seelen, welche jedoch den Handel einer deutschen Binnenstadt von wenigstens sechssacher Bevölkerung vertreten, ist die Schiffsahrt bis zur Mündung des Flusses, eine Strecke von 500 Meilen, das ganze Jahr hindurch offen. Nur die Jahre 1853—1855 bildeten eine Ausnahme, in denen das Wasser so niedrig war, daß Dampfer nur die nach Alexandria gelangen konnten.

Unter ben Stromschnellen find bie sogenannten Falls (Falle), eine Deile oberhalb ber Stadt Alexanbria und 150 Meilen von ber Strommundung gelegen, bie bebeutenbsten, und erschweren bei niedrigem Bafferftande bie Dampffdifffahrt gang auferorbentlich. Bei bobem Baffer bagegen find biefe Falle taum bemertbar. Dort fteben bie Ueberrefte bes vom Abmiral Porter im April bes Jahres 1864 gebauten Damins, burch ben er bas Baffer bes Fluffes tünftlich aufftaute, um feiner Ranonenboot-Flottille nach General Bants' ungludlichem Feldzuge gegen Shreveport einen Ausweg nach bem Miffiffippi zu verschaffen. Das Baffer im Red-River war nämlich plötlich bermagen gefallen, bag bie Rriegefdiffe auf Sanbbanten festfagen und nicht mehr über bie Falle, auf benen nur anderthalb Fuß Waffer ftand, gurud konnten. In wenigen Tagen wurde Diefes Riefenwert, mogu bas Material von ben aus Ziegeln erbauten in ber Nahe liegenben Buderfiebereien genommen wurde, ein Denkmal ber Energie ber Pantees, gefchaffen; und als bas Baffer genugend geftiegen mar, ichoffen bie von ben Rebellen bereits als gute Beute angefebenen Bangerboote, vom aufgestauten Baffer emporgehoben, burch bie am einen Enbe bes Damms nabe am Lanbe geöffnete Schleuse auf wilbschäumenben Wogen ftromab und waren gerettet.

Im Januar 1867, ale ich bei febr niedrigem Bafferftande ben Red-River nach Chreveport hinaufreif'te, verbrachte ich einen febr intereffanten Tag an biefer Stelle. Es nahm unferm Dampfer gehn Stunden Zeit in Unspruch. um fich über bie Falle und burd Borter's Damm gu arbeiten. Un gewaltigen, oberhalb ber Falle am Ufer befestigten Striden jog ber Dampfer unfer Schiff langfam mit Titanenfraft gegen bie wilben Bafferftrome aufwarts. Roll um Roll eroberte ber Dampf fich bas ihm von ber Strömung ftreitig gemachte Terrain. Die in ber Ferne liegenden Ruinen von Alexandria, welche Stadt von Beneral Bants auf feinem eilfertigen Rudzug im Fruhjahr 1864 gerftort ward, ein vor unfern Augen und gang in ber Rabe fo eben verfuntener Dampfer, ber feine Baumwollenladung auf eine Sandbant zu retten verfuchte, zwei Sanbforts am Stranbe, aus beren Schieficharten ein paar Ranonenmundungen finfter zu uns herüberschauten, und unfer gegen die blutrothen Waffer mühevoll anfämpfender Dampfer gewährten ein mir unvergefliches wild-romantisches Bilb.

Um dem Leser eine Fahrt auf dem oberen Red-River, sowohl bei niedrigem als bei hohem Wasserstand, recht zu veranschaulichen, lasse ich jetzt die getreue Darstellung einer Reise solgen, welche ich in den Monaten April und Mai 1867 von Nowland nach Shreveport zurücklegte.

Es war am Scheibetag bes Monats März, als bie willkommene Nachricht in Clarksville, meinem zeitweiligen Aufenthaltsort im nordöstlichen Texas, anlangte, daß ein Hochswasser ben seit mehr als acht Monaten fast ausgetrodneten Redeniver anschwelle und daß mehrere Dampfer, benselben benutzend auf ihm stromauswärts nach Rowland fahren.

Ein jeder, der fich im Besity von Baumwolle mußte, worunter auch ich, hörte diese Nachricht mit Freuden, und ich war keiner der letten, die sich hoch zu Rog von Clarks-

ville nach bem etwa 15 Meilen entfernten Rowland in Bewegung festen.

Daselbst angelangt sand ich ben zwerghaften Dampfer "George" an dem etwa 30 Fuß steil absallenden Ufer liegen, so daß kaum die Kronen seiner Schornsteine vom Lande aus zu sehen waren. Das Hochwasser war also keineswegs ein bedeutendes zu nennen. Da der George jedoch nur zwei und einen halben Fuß Tiefgang hatte, so wagte ich es doch ihm eine Partie meiner Baumwolle anzuvertrauen, in der Hoffnung, daß ein frischer Wasserzusluß ihn über die zahllosen Sandbanke und Untiesen hinüberetragen werde.

Der Morgen bes 1. April bämmerte kaum, als bas schrille Signal unsers Dampfers bas Echo in den sinstern Bäldern am jenseitigen Ufer, der Heimath der halb civislissiren indianischen Nationen wachrief. Die Aprilsonne bes mühte sich scheindar vergebens, die graue Nebeldecke von den blutrothen Bellen des Flusses zu lüsten, auf dem wir langsam stromadwärts suhren. Es war sehr unaugenehm kühl, so daß ich froh war, mich in meine warme Decke hüllen zu können. Die frische Temperatur am heutigen Morgen erinnerte an ein nördliches Klima, das mancher, dem die Bitterungsverhältnisse dieses Landes fremd sind, in diesem Breitengrade wohl nicht erwarten möchte.

Allmählich gewannen die Sonnenstrahlen über die mit ihnen streitenden Nebelbänke die Herrschaft. Diese hoben sich von den Wellen und glitten von beiden Seiten des Flusses über die Waldungen und Plantage-Felder nach den nächsten Hügeln, wo sie sich lagerten und nach und nach verschwanden. Diese Nebel sind die Ursache gistiger Wechselssieder, welche an den Usern des Red-River zu Hause sind. Alte Pflanzer, die mit der Natur dieser Fieder vertraut sind, dauen ihre Wohnungen am liebsten in der Nähe des

Flugufers, wo vom Fieber weniger zu befürchten ift als weiter landeinwärts, wo die Nebel sich bei Tage ablagern.

Als es der Sonne gelungen war, die Nebel vom Flusse zu verjagen, begann ich diesen mit kritischen Augen zu betrachten, um etwaige verborgene Sandbänke und Snags zu entdecken. Die waldgekrönten Uferbänke ragten zu beiden Seiten 25 bis 30 Fuß über den Wasserspiegel empor, weßhalb ich, um eine Aussicht in die Landschaft zu gewinnen, in dem nach Bauart aller amerikanischen Flussdampfer ganz oben überm obern Cajütendeck des Dampfers angebrachten Steuerhause Platz nahm. Dort hatte ich Gelegenheit, mit dem Piloten eine Bekanntschaft anzusknüpfen und von ihm manche interessante Ausschlüsse über den Red-Niver und bessen Umgebung zu erhalten.

Der Pilot eines amerikanischen Flußbampfers ist so zu sagen die Seele des Schiffs, und hat unter allen Officieren, den Capitain nicht ausgenommen, die verantwortlichste Stellung auf demselben. Auf dem Flusse gleichsam geboren, ist er mit allen Tücken desselben vertraut, so daß seine Dienste, auf einem Strom mit so gefährlichem Fahrwasser wie der Redentwer es ist, gleichsam mit Gold aufgewogen werden.

Nach dem Schlusse des Bürgerfrieges und der Wiederaufnahme des Handelsverkehrs im Süden hatten die Lootsen des Red-Rivers goldene Tage. In den ersten sechs Monaten belief sich ihr Monatsgehalt auf 1500 Dollars, wurde aber alsdann etwas heruntergesett; der unfrige erhielt nur noch 1000 Dollars, worüber er sich bitter betlagte. Der Gehalt der Lootsen, welcher sich vor dem Kriege nur auf ein paar 100 Dollars monatlich belief, stieg so hoch, einestheils, weil zuverlässige Piloten nur noch selten zu sinden waren, anderntheils, weil die so lange unterbrochene Dampffchifffahrt burch ungählige neue Enags und Sandsbänke außerorbentlich erschwert wurde und von Seiten bes Biloten verdoppelte Aufmerksamkeit verlangte.

Ein ungewöhnliches Schwanken bes Dampfers und ein seltsam knarrendes und schabendes Geräusch unter uns erregte plöglich meine Aufmerksamkeit. Der Bilot trieb das Fahrzeug mit einigen energischen Glockenzügen sofort zu verdoppelter Eile an, und erwiederte auf meine Frage: was es gebe? "only a bar" (nur eine Sandbank), über welche der flach gebaute Dampfer mit dem Boden hinkratte. Der Dampf war jedoch nicht im Stande, unser Schiff so leicht über die Barre hinüberzutreiben wie der Pilot es erwartet hatte; die Strömung saßte den Dampfer seitwärts, der plöglich eine Schwenkung machte und sich quer über den Fluß legte.

Ein Boot auszusetzen, — ein Kabel an einem festen Baum am Ufer zu befestigen, womit ber Dampf unser Schiff vermittelst ber auf bem Borbertheil bes Fahrzengs angebrachten Dampswinde wieder herumzog, — sich mit bem Rad rückwärts von der Sandbank loszuarbeiten, das war die Sorge des Capitains, der Officiere und der ganzen Negermannschaft, wobei es an grimmigen Redensarten und satanischen Flüchen, namentlich seitens des Mate (der erste Officier, welcher die Mannschaft commandirt), gegen die Schwarzen nicht sehlte.

Sobald das Schiff wieder flott war, übernahm der Bilot bas Commando auf's Neue, leitete den Dampfer rüdwärts eine Strecke stromauf und nahm alsdann einen tüchtigen Anlauf mit aller disponiblen Dampftraft, vermittelst bessen der Dampfer so zu sagen über die Sandbank hinübersetzte. Dieses Manöver bezeichnete der Pilot mit dem Kunstansbruck "jumping a bar" (über eine Sandbank springen); doch kann ich nicht sagen, daß dieser Krastsprung des Dampfers,

der dabei in allen Fugen knackte, indeß Gläfer, Teller und Flaschen in der Rüche, und Tische und Stühle in der Cajüte klirrten und umhertanzten, mir besonders behagte.

Der Ned-Niver bilbete hier die Grenze zwischen bem Staate Texas und ber "Nation", wie das verschiedenen halb civilisirten Indianerstämmen von den Bereinigten Staaten angewiesene Gebiet genannt wird. Die an den Red-Niver grenzenden Counties des nördlichen Texas sind ganz besonders productiv, sowohl an Baumwolle, als an den verschiedenen Kornarten, besonders Mais und Beizen, und die Biehzucht, namentlich von Schasen und Rindern, in ihnen ist bedeutend. 1500 Pfund gepflückter Baumwolle, 40 Bushels Mais und 20 Bushels Beizen sind der Durchsschnittsertrag auf den Acker. Saftigere Melonen und Pfirssiche giebt's nirgends in der Welt. Ich habe Melonen gesehen, die 60 Psund wogen. Die einheimische Rebe wächst hier aus's üppigste wild.

Ein reicher schwarzer Boben burchzieht biese Counties in ausgebehnten Flächen, "the black lands", das schwarze Land, benannt, zum Unterschiede von den meistens am Red-River belegenen "red lands" (rother Alluvialboben) und den "sandy lands" (mit Sand gemischter Boden) der Pines und Post-Daf-Landstriche — und ruht auf einer von zwei bis zu zehn Fuß unter ihm lagernden Kalksteinsormation, die öfters zu Tage tritt.

Das schwarze Land, welches so reich ift, daß es bei dem in den Wintermonaten häusigen Regenwetter sich fettartig anfaßt und in schweren Klumpen an die sich darüber hinsbewegenden Wagenräder hängt, dehnt sich von RedeRivers County incl. in einer Länge von etwa 130 Meilen von Oft nach West aus. Seine Durchschnittsbreite, die im östslichen Theile von 10 bis zu 15 Meilen schwankt, erweitert sich mit vielen Ausläusern im Westen bis auf 100 Meilen.

In den Sommermonaten bildet dieser schwarze Boben, namentlich in den Prairien, die besten Landstraßen, die man sich nur benken kann. Es ist eine Freude, in den Monaten Mai und Juni, wenn die Prairie ihr buntes Feststeid angelegt, im leichten Wagen über den glatten Boden hinzurollen, rechts und links fanst wogende, von Walsdungen begrenzte Savanen, die mit schmucken Pslanzungen und hin und wieder mit Gehölzen wie übersäet sind

Trots aller natürlichen Bevorzugung biefes Landes leben die Leute hier schlechter als ich es irgend sonstwo in Amerika gefunden habe. Allerdings giebt es Ausnahmen; doch sind diese selten. Farmers, die Hunderte von Stücken Bieh besitzen, haben oft kaum Milch genug für ihren Kaffee; Obst und Gemüsegärten sind fromme Wünsche; an Weinsbau benkt Niemand. Jedermann ist auf den Andau von Baumwolle bedacht, obgleich auch bei diesem auf jedem Acker etliche 100 Pfund von der Ernte verloren gehen, die aus Nachlässigseit nicht ausgepflückt werden.

Bor dem Kriege legten die Pflanzer den größten Theil ihres Erwerbs in Negern und Mauleseln an; ihre Frauen und Töchter kauften allenfalls Hundert-Dollars-Seidenroben und Fünshundert-Dollars-Pianos auf Credit. Die Pflanzer borgten was sie brauchten von den Kausseuten auf zwölf Monate Zahlungszeit und liquidirten in der Regel erst nach vierundzwanzig oder dreißig Monaten.

Die Folgen bes Krieges, namentlich die Emancipation ber Schwarzen haben jedoch in allen bürgerlichen Berhält= nissen eine gänzliche Umwälzung hervorgebracht. Das Cre= bitshstem ist verpönt, und die Pflanzer, die, nachdem die alten Schulden abbezahlt sind, nicht mehr Neger kaufen können wie ehedem, und nicht wissen, was sie mit ihrem Geldüberschuß ansangen sollen, beginnen nach und nach sich das Leben beguem zu machen — to live like white folks

(leben wie es Beigen geziemt) wie man fich hier zu Lanbe auszubruden pflegt.\*

Das Klima bes nördlichen Texas ist ein eigenthümliches und ganz außerordentlich veränderliches. Die Luft erhitt sich in den Sommermonaten durchschnittlich bis auf 90 Grad Fahrenheit. Im Sommer 1860 stieg die Hie während mehrerer Wochen bis auf 110 Grad; in anderen Jahren erreicht sie kaum die mittlere Höhe. Im Winter steht der Thermometer durchschnittlich auf 60 Grad, mitunter jedoch fällt er die unter den Gestrierpunkt; der Schnee liegt die zu 6 Zoll ties und Sis bildet sich 5 die Goll die. Dieß sind aber Ausnahmsfälle. Die Jahre wechseln sast regelmäßig mit nassen und trockenen; der Boden verträgt aber sowohl anhaltende Dürre als große Feuchtigkeit in ungewöhnlichem Maße, so daß die Ernten nicht sehr darunter leiden.

Nicht zu verwechseln mit ben aus bem Norden über die großen Prairien aus ben untern Luftchichten kommenden Schneeniederschlägen sind die mit Recht berüchtigten "Northers", Sendboten der oberen eisigen Luftregionen unsers Planeten, die auf Texas und das öftliche Mexiko beschränkt sind. Sie sind meistens trockene Winde, nur selten von Regenschauern begleitet.

<sup>\*</sup>Durch die Vollendung der Eisenbahnen, welche das nördliche Texas sowohl mit St. Lonis, als mit Galveston und Shreveport in directe Berbindung gebracht haben, entwickeln sich jetzt jene Gegenden riesig schnell. Eine massenhafte Immigration besiedelt das Land und bringt seine reichen Hilfsquellen zur vollen Geltung. Wer nach einer Abwesenheit von nur zehn Jahren das nördliche Texas wieder besucht, der wird in allen Verhältnissen dort einen Unterschied sinden, als sähe er sich ans dem Zeitalter der Diligencen von Großvaters Zeit plötslich in das der Eisenbahnen und Telegraphen versetzt.

Einige Stunden vor dem Erscheinen eines Norther sullt der Südwestwind, und die Luft ist schwül und drückend. Bon Norden herauf steigt eine sinstere Bolke und sobald diese den Zenith erreicht hat, bricht der Norther los. Mitunter ist er anfangs von Negengüssen begleitet. Diese sind aber nur von kurzer Dauer, da der aus den oberen Luftschichten kommende kaltstrockene Wind schwell alle Feuchtigkeit aufsaugt, die er sindet.

Wenn der Norther beginnt, stellt sich bei Menschen und Thieren heftiger Durst ein, und die Haut, welche sich schnell ihrer Feuchtigkeit entledigt, brennt und kitzelt. Der Fall der Temperatur ist tief und außerordentlich plötzlich, oft von 75 bis zu 40 und 30 Grad F. innerhalb weniger Minuten, und ist wegen der ihn begleitenden Trockenheit für die Haut um so empfindlicher. An den Grenzen des Territoriums Washington habe ich bei mehr als 20 Grad F. unter Rull nicht halb so gestoren als bei manchem Norsther auf den Prairien von Texas.

Webe bem unbeschützten Wanderer, ben ein Norther auf offener Prairie überrascht! Bei bem erften talten Luft= hauche wird ber mit ben flimatischen Berhältniffen bes Landes Bertraute feinem Roffe fofort bie Sporen in bie und nach bem nächstgelegenen Saufe Beiden bruden galoppiren. Sich von bort entfernen, ebe ber Morther vorübergezogen, mare Tollheit und wird auch Niemandem fo leicht in ben Ginn tommen. Alle Bewohner hoden mit flappernben Bahnen vor riefigen Raminfeuern, inbeg braugen ber Sturm beult. Cobald ber Norther fich empfohlen. giebt's vielleicht wieder bas herrlichste Wetter, als ob man urplötlich von Labrador nach Nicaragua verfett mare; Alt und Jung wirft Mantel und Deden beifeite und begiebt fich luftathmend in's Freie; bas Feuer in ben Raminen erlischt und ber Winter ift vergeffen.

Wenden wir jett unfere Blide gum linken Stromufer, nach ber "Nation". Dort wohnt ber Stamm ber Choctame, ber vor bem Rriege über 12,000 Ropfe gablte, welche jett auf weniger ale 8000 gefunten find. Choctams find gute Nachbarn ber Texaner. Im letten Rriege ftanben fie bem Guben ohne Ausnahme gur Seite. Sie treiben Aderban und Biehzucht und es giebt unter ben 3 = ober 7 = Beifen in ber Nation viele reiche Bflanger, welche vor bem Rriege Sunberte von Regerfclaven befagen. Bon ben Pflangern am gegenüber liegenben Tera8-Ufer bes Red-River werben bie Choctams im Berbft und Winter mit großem Rugen beim Auspfluden ber Baumwolle verwendet, worin fie bie Reger bei weitem an Sauberfeit übertreffen. Den erworbenen Lohn vertrinten fie fofort in "Feuerwasser", beffen Ginfuhr in bie Nation bei ftrenger Strafe unterfagt ift. Bon ben Bereinigten Staaten werben ben verschiebenen Stämmen jahrliche Gubfibien gezahlt; auch find Agenten unter ihnen angestellt um "ben aroffen Bater", nämlich ben Brafibenten in Bafbington, würdig zu vertreten. Ihre innern Ungelegenheiten leiten fie felber burch eigens ermählte Bauptlinge.

Mit gierigen Augen betrachten die Bewohner der angränzenden Staaten Arkansas und Texas die Nation, beren Gebiet einen außerordentlich fruchtbaren Boden besitzt, Mestalle, Petroleum und Kohlen enthält und von zahlreichen, immer gefüllten Bächen durchzogen wird, welche Fabriken eine unerschöpfliche Basserfraft zur Bewegung von Maschinen geben würden. Aber es ist den Beißen streng untersagt, sich dort niederzulassen, und nur Indianern und Mischlingen und solchen die, wenn auch nur ein paar Tropfen, indianisches Blut in ihren Adern haben, oder sich mit Squaws verheirathen, oder auch besondere Erlaubnis vom Häuptling erlangen, ist der Eintritt gestattet, und erlaubt, Handel und Ackerban dort zu betreiben.

Nach biefer kleinen Abschweifung, die ich machen mußte um ben Lefer mit unferer Umgebung etwas vertraut zu machen, wollen wir uns wieder mit bem "George" auf die Reife begeben.

Schon wieder höre ich das schabende Geräusch unter uns! Zwei der weißen Matrosen wersen alle Viertel-Minuten, jeder an einer Seite des Schiffs, das Loth aus und rufen die Tiefe ab, die von 3½ bis zu 2½ Fuß schwankt, und ihre schwarzen Collegen stehen mit langen Stangen bereit, um den Bug des Dampfers, sobald er eine Sandsbank berührt, seitwärts zu schieben.

Da sitt ber "George" schon wieder sest und macht dieselbe Duerschwenkung wie früher. Trot eines zweimaligen verzweiselten Anlauss will es ihm nicht gelingen, über die Sandbank hinüberzukommen, da das Wasser auf derselben nur 28 Zoll tief ist. Man muß also zu andern Mitteln greisen. Das Kabel wird nach vorne gebracht und an einer starken Spramore am Strand besestigt, der Dampf wird angespannt und zieht das Schiff langsam mit dem Capstan über die Barre. Nechter Hand liegt eine stattliche Pslanzung, auf der etliche 30 Neger eifrig beim Pslügen beschäftigt sind; links sitt eine Gesellschaft liederlich gekleideter Choctaws am hohen User und blickt mitleidig auf uns herab. Endlich, nach Berlauf von anderthalb Stunden und nachdem das Kabel zweimal gerissen, sind wir glücklich über die Bank und reisen weiter.

Die nahen Ufer find meistens öbe und wild und mit bichten Waldungen bewachsen. Unter ben Baumen sind bie Cotton-Wood-Bäume, eine Pappelart, vorherrschend. Den Namen führen sie nach ihren ber Baumwolle ähnlichen Blüthen-Capseln, beren schneeweiße Faserchen im Frühjahr in solcher Menge vom leifesten Winde fortgeführt werden, daß die Luft oft ganz lebendig von ihnen zu sein scheint.

Mitunter erfreuen stattliche Pflanzungen bas Ange, sowohl am Texasufer als an bem ber Nation; weniger in letterer, wo sie mehr landeinwärts liegen.

Durchschnittlich fitt ber "George" in jeber Stunbe einmal fest und muß alebann bie gewöhnlichen Tangmanöver ausführen, welche jedoch mit ber Beit für ben Reifenden febr langweilig werben. Mitunter tangt ber Dampfer einen förmlichen Balger im Fluß. Mit bem Bug an eine Sandbant ftoffend, fdwingt er ben Stern gang berum, treibt eine Strede ftromab, und führt, einer gefchidten Stener= bewegung bes Lootfen gehordent, nodmals eine Salbidwenfung aus, worauf er wieber reglementmäßig weiter fahrt. Bei fehr icharfen Uferbicgungen und reifenber Strömung führt ber Bilot biefes Manover mitunter mit Willen aus. und fdwingt ben Dampfer mit gragiofer Schwenfung um bie Ede. Fuhr ber Dampfer mitunter auf langere Streden, ohne baf Canbbante und Snage feinen Lauf gefährbeten. gemüthlich stromab, fo ergaben fich bie Reger fofort gang ihrer ihnen angeborenen Beiterkeit. Es mar eine Freude, ihren Capriolen zuzufchauen, wenn fie fich balgten und mit ben eifenharten Röpfen wie Ziegenbode jum Spag gegen einander rannten. Andere fangen im Chor ihre monotonen Gefänge ober ein luftiges Liedlein, 3. B .: ,, Molly is a good girl and a bad girl too!" - um beffen originelle Melobieen fie ein Schubert fcmerlich beneibet hatte.

Am folgenden Tage kamen wir an eine Sandbank, auf der das Wasser kaum zwei Fuß tief war. hier nutten sowohl Springübungen, als Dampswinde nichts; die Baumwolle mußte ausgeladen werden, um das Schiff zu erleichtern, ein paar hundert Schritt am Ufer entlang gerollt und alsdann wieder eingeladen werden. Zu meiner Freude lag am untern Ende der Sandbank ein anderer Dampser "Hople", dem es nach zweitägiger Arbeit gelun-

gen war, sich über die Barre hinüberzuarbeiten, und ber gerade seine Baumwolle wieder eingeladen hatte, und im Begriff stand, weiter stromab zu fahren. Da ich keine Lust verspürte, zwei Tage lang an dieser Stelle zu verweilen und dem Aus- und Einladen der Baumwollenballen zuzussehen, so sagte ich dem "George" Lebewohl, und begab mich an Bord des "Hohle", um auf ihm meine Reise fortzuseten.

Auf bem "Hoyle" wiederholten sich die Einzelheiten ber Fahrt des "George" in erhöhtem Maßstabe. Der Fluß war fortwährend im Fallen begriffen, so daß wir in der nächsten Woche kaum 150 Meilen vorwärts kamen, mitunter keine 15 Meilen in 24 Stunden. Das Flußbett war stellen weise so voll von Snags, daß sich unser Dampser nur mit großer Mühe und äußerster Vorsicht zwischen denselben hins durcharbeiten konnte.

Endlich langten wir an ben fogenannten "Bhite-DakShoals" (Silbereichen-Untiefen) an, auf benen wir zu unferm
Schrecken nur 18 Zoll Wasser fanden. hier mußte alle Baumwolle ausgeladen werden, und alsdann kostete es der Dampswinde noch einen vollen Tag unausgesetzter Arbeit, um den leeren Dampfer über die an 200 Pards sich ausbehnenden Untiefen hinüber zu bugsiren.

Wir waren bis in die Nähe des Städtchens Fulton in Arkansas gelangt. Die Sonne senkte sich hinter die CottonBood-Wälder am hohen User, welche bereits lange Schatten über die bräunlichen Fluthen warsen. Der Tag war außerordentlich schwül gewesen, und Jedermann freute sich auf die Kühle der Nacht. Plötzlich leuchtete es im Nordwest über den dunkelnden Wäldern, und ein heller Lichtstreisen zog sich scharf in derselben Himmelsgegend über dem Horizont hin. Das Schiff unter Schutz an die nächste von Bäumen freie nördliche Uferbank zu legen und mit

mächtigen Kabeln an entfernter stehenden diden Bäumen zu besestigen, war die nächste Sorge unsers Capitans, indeß der Dampfer den Koch zur Eile antrieb, die Defen in der Cajüte mit Kohlen vollzupacken und diese sosort in Brand zu setzen.

Raum maren wir fo geruftet, ben Feind zu empfangen, als ber electrifche Nordsturm, in biefem Fall ein Berwandter vom "Norther", fcon grimmig über bie rau= ichenben Waldwipfel von Arfanfas herüberbrauf'te, und als erfte Begrugung einen mahren Gunbfluthregen, talt wie Gismaffer, über bas Berbed fcuttete. Ich habe früher fcon in ben Tropen Regenguffe erlebt, Die fich feben laffen tonnten; aber im Bergleich mit biefem tonnte ich jene nur ale platidernbe Frühlingsichauer bezeichnen. Die gange Nacht hindurch leerte Jupiter Pluvius nicht Gimer, fondern Tonnen voll Baffer über uns arme Menfchenkinder aus, fo baf bald fein trodenes Blatchen mehr in unferer fdwimmenden Behaufung zu finden war. Dabei blitte es unabläffig, als ob ber gange Simmel in Brand ftanbe. Der Donner rollte und frachte in ben naben Balbern, Schloffen wie gadige Gisftude raffelten auf's Cajutenbed, und ber Sturm heulte burd ben achzenden Urmalb, als ob er ibn mit ben Wurzeln aus feinen Grundveften beraus= reifen wolle.

Glücklicherweise blieb es beim Regen und Hagel, und bie Kälte war erträglich; bei bem glithenden Ofen in ber Cajüte fühlten wir uns sogar sehr behaglich. Der Sturm (Storm, wie diese Naturerscheinungen hier zu Lande kurzweg genannt werden) war augenscheinlich eine Art Zwitterding zwischen einem Snowstorm und einem Norther. Ueber die Oftgrenze der letztern waren wir hinaus und für einen regulären Schneesturm war die Jahreszeit zu weit vorgerückt. Ich kam zu der Ueber-

zeugung, daß es eben gar keine Regeln für das Klima in biefer Gegend giebt.

Eine traurige Nacht war es, die ich verbrachte! Durch das Cajütended drang der kalte Regen wie durch ein Sieb in meine Coje, und sammelte sich zutraulich in kleinen Lachen auf meiner Decke, die ich vorsichtshalber über mein Bett gelegt hatte. In nichts weniger als liebenswürdiger Stimmung verließ ich mein seuchtes Nachtquartier und sette mich in der Cajüte in der Nähe des glühend rothen Dsens nieder, wo ich zu meinem goldgelben Meerschaum als Sorgentröster Zuslucht nahm.

Um folgenden Morgen hatte fich gottlob die Buth bes Wetters gelegt, und bie Sonne fcmudte bas faftige boben Cebern und Cotton=Bood=Baume mit Laub ber Millionen biamantener Tropfen. Stridweife ichwammen fcmutig-weißer Schaum, halb verwitterte Banmftamme, Meste und vegetabilische Ueberrefte bes Urwalds auf ber Dberflache bes Stroms; ein untrügliches Zeichen, bag ein Sochwasser ben Fluß anschwelle, was mit allseitigem Jubel begrüßt wurde, ba wir fortan weniger von Sandbanten zu befürchten hatten. Un vielen Stellen lagen entwurzelte Baume im Fluffe, Die ber Sturm vom hohen Ufer berabgeschleubert hatte. An einer Stelle fperrte eine riefige Lebenseiche, Die quer über ben Fluß gefallen war, bas Fahrmaffer, fo bag biefelbe erft mit Aerten auseinander geschlagen werben mußte, ehe wir weiter fahren konnten. Bett begriff ich, warum unfer Capitan bas Schiff Rachts zuvor fo forgfam an eine baumlofe Uferbant gelegt hatte. Wie leicht hatte ber Sturm fonft einen ber Baumfoloffe auf unfer Schiff fcbleubern und argen Schaben anrichten fönnen.

Dhne weitern Aufenthalt durchkreuzten wir die füds westliche Ede bes Staats Arkansas, ber hier beide Flug-

ufer bilbet, und befanden uns bereits am folgenden Morgen an der Grenze des Staats Louisiana. Das allein Sehenswerthe in Arkanfas war eine Familie schwarzer Bären, die gemüthlich am hohen Ufer umher wandelten. Ein paar wohlgezielte Pistolenkugeln veranlaßten den Papa Braun zum schleunigen Rückzug in den dichten Bald, indeß die Mama ihre beiden Jungen, denen das Schießen Spaß zu machen schien, in derfelben Richtung die der Gemahl genommen, ängstlich zur Eile antrieb.

An der Grenze des Staats Louisiana begrüßten uns die Borläufer des Raft in großen wüsten Baumstammsseldern, die sich hie und da dem Ufer entlang gelagert hatten, und bald darauf, 150 Meilen unterhalb des Städtchens Fulton, liefen wir links in den sogenannten Moores-Canal ein, um das den Red-River sperrende Raft zu umgehen.

Die Umschiffung bes Raft vermittelst ber bereits an einem früheren Ort in bieser Stizze erwähnten Kette von Seen und Bahous war im höchsten Grad interessant; ber Canal durch den wir suhren jedoch weiter nichts als eine fünstliche Verbindung berselben. Für die Benutzung des Canals ist eine gerinze Abgabe von 25 Cents auf jeden durchpassirenden Ballen Baumwolle und eine ähnliche auf Waarengüter gelegt worden.

Balb befanden wir uns in einem Landfee oder, besser gesagt, mitten in einem überschwennnten offenen Walde, wo wir mühsam zwischen den Bäumen uns durchwanden, und bald mit dem Stern bald mit dem Bug des Schiffs an Baumstumpsen anrannten. Als Wegweiser durch dieses Baum-Labhrinth, und um die Wasserstraße zu bezeichnen, hatte man hie und da etwas lose Baumwolle zwischen die Zweige gesteckt oder an den Baumstämmen besestigt.

Dann ging es burch krumme Bahous weiter, in benen die Strömung außerordentlich stark war, so daß wir uns nur mit äußerster Vorsicht vorwärts bewegten, um nicht bei einer der vielen Biegungen seitwärts in den Wald zu laufen. Fortwährend suhr uns ein leichtes Ruderboot voran, dessen Mannschaft den Bug des Dampfers jeden Augenblick mit einem Kabel an einen Baum binden nußte, damit das Schiff eine kurze Schwenkung aussühren konnte. Büsche und Baumzweige gudten in die Cajüte, drängten sich zwischen die Schornsteine und prasselten über das Cazittendeck, als ob alles am Dampfer kurz und klein brechen müsse. Dies war jedoch nur der Ansang. Bald sollte es besier kommen!

Rachdem wir bereits mehrfach Seitenblide auf bas Raft gehabt, wie wir, zwischen den Bäumen hin, den Fluß zur Rechten, uns durch diese reizende Landschaft bewegten, machte unser Dampser plötzlich eine scharfe Schwenkung nach rechts und durchkreuzte langsam den Redziver an einer vom Raft offenen Stelle nach der gegensüberliegenden RedzBahou. Uns zu beiden Seiten lag das Raft, ein Chaos wild durcheinander geschüttelter nackter Baumstämme, hie und da mit großen Bäumen und Büschen bewachsen, eine doppelte Brücke auf dem Redzilver bildend.

Biel hätte ich nur eine gute photographische Darstellung bes Raft gegeben, um bem Leser ein treues Bild von biesem Naturwunder vorzuführen. Wenn man sich vorstellt, daß ein ganzer durch Millionen von Blitzftrahlen verdorrter und zerschmetterter Urwald plötzlich vom himmel herabgefallen sei, gerade in den Red-Niver, und dort steden geblieben, so würde das Bild nicht übertrieben sein.

Sobald wir die Reds-Bayon erreicht, ging's wieder munter vorwärts. Die Strömung war fehr stark und die Bayon nichts weniger als nach bem Lineal ausgelegt, und

so enge, daß der Dampfer zu beiden Seiten fast die Busche berührte. Un biesen hingen mehr oder weniger weiße Baumwollenfloden, welche aus den Cottonballen vorübersahrender Dampsboote von den Zweigen herausgerissen worden waren. Ein leichtes Ruderboot suhr wie früher uns fortwährend voran, um dem Dampser mit einem Tau um die Eden zu helsen.

Ich begab mich aufs obere Deck und beobachtete bie interessante Fahrt. Oft ging es mit Bligesschnelle eine lange, so zu sagen mit Wasser gefüllte, Baum Allee hinab; rechts und links krachten, kratten und klapperten Busche und Zweige zwischen ben Gallerien, die theilweise ganz zersichlagen wurden, stießen die Fenster entzwei, zerbrachen an den Schornsteinen und raschelten über das Cajütendeck. Auf die größeren Aeste, welche gelegentlich mit Donnergepolter über das Deck segten, hatte ich ein ganz besonderes Augenmerk, und mehrsach mußte ich hinter das Pilothaus flüchten, wenn mir ein dicker Ast zwischen die Beine sahren wollte.

An einer Stelle waren die Bäume zu beiden Seiten der Bahou abgebrannt und theilweise verkohlt. Hier versbrannte im vorigen Sommer der Dampfer "Stare" mit einer Ladung von 500 Ballen Baumwolle. Die Passagiere, worunter mehrere Damen, retteten sich in die Bäume, wo sie so lange sitzen blieben, bis der nächste vorübersfahrende Dampfer sie erlöste. Das brennende Brack trieb eine Strecke von fast zwei Meilen stromab, wo es sant, und die Bahou so verengte, daß die Dampsboote jest kaum vorbeisahren können.

Die Nacht überraschte uns, ehe wir noch aus ber Reb Bahou heraus waren. Da es Tollheit gewesen wäre, in einem so gefährlichen Wasser bei Nacht zu fahren, so legten wir bei und erwarteten bas Tageslicht.

Am nächsten Tage hatten wir eine verbesserte Auslage ber gestrigen Fahrt, diesmal durch die sogenannte "Blad Bahou," die gefährlichste aller dieser verschlungenen Wassersftraßen. Freilich war sie etwas breiter als die Red Bahou, dasur aber auch doppelt so reißend und hier und dort mit Snags gewürzt. Seitwärts rauschte das Wasser zwischen den Büschen und durch den Wald wie ein Mühlstrom in allen nur möglichen Richtungen; wirbelnde Wellen drehten den "Hohle" mitunter ganz herum, so daß er bald rückwärts, bald vorwärts suhr und an besonders gefährlichen Stellen sicherheitshalber an Seilen, die an starten Bäumen besestigt wurden, stromabwärts gelassen werden mußte.

An einer Stelle, wo die Bahou sehr enge war, rannte bas Schiff, bas die Strömung plötslich von der Seite packte, gegen einen starken Eichenast, der einen Schornstein in der Mitte abbrach, was einen unbeschreiblichen Wirrwarr versursachte. Ich wähnte, der Dampfer sei auf einen Snag gerannt, und wußte, daß er in diesem Falle binnen wenigen Minuten sinken würde; doch kamen wir mit dem bloßen Schrecken davon!

Endlich hatten wir die Blad Bahou hinter uns und begrüßten froh den romantischen "Clear Lake" mit seinen im Frühlingsschmuck prangenden hellgrünen Waldufern und zahlreichen Chpressenbäumen, deren malerische Gruppen sich in seinem klaren Wasser abspiegeln.

Alle das Red River-Raft umfränzenden Seen sind auf diese Beise mit Bäumen und Buschen so zu sagen bepflanzt. Die meisten der letzteren sind die sogenannten Cypress knees (Chpresseniee), deren Laubkronen nur eben über den Wasserspiegel emporragen.

Die Weiterfahrt von hier bis nach Shreveport, wofelbst wir am folgenden Morgen glücklich anlangten, bot
nichts besonders bemerkenswerthes bar. Die verschiedenen

Seen und Bahous sehen sich alle so ziemlich gleich — bie Seen voll von Bäumen und Cypressen-Anieen, bie Bahous eng und reißend.

In Shreveport traf ich ben Dampfpalast "National", gegen ben die elenden hinterrad-Dampfer des obern Red-River wie Rußschalen aussehen, und auf dem ich sofort einen Platz nach New-Orleans nahm. Nach einer Abwesen-heit von fast einem Monat langte ich wieder in Shreveport an, um den Red-River noch einmal stromauf zu besahren, und zwar nahm ich einen Platz nach Rowland auf dem nicht unansehnlichen Dampfer "Bioneer Era" und befand mich bald aus's Neue in dem Gewirr der Seen und Bayous, welche das Raft umkränzen.

Je weiter wir kamen, um so höher ward das Wasser, das fortwährend im Steigen begriffen war und uns eine Ueberschwemmung befürchten ließ. Bald zeigte sich diese im schrecklichsten Umfange. Der Rede-River hatte die Userbänke weit und breit übersluthet und braus'te mit Gewalt durch die Wälder, ein Bild schrecklicher Zerstörung. Alle Pflanzungen, ohne Ausnahme, waren überschwemmt, die Baumwollen-Aupflanzungen gänzlich verwüstet, der Schaden unberechendar.

Der Strom war gleichsam lebendig von schwimmenden Bäumen, abgerissenen Aesten, didem, gelblich weißem Schaum und Schmutz aller Art; ertränktes Bieh, Adersbaugeräthschaften, Wagengestelle, Betten und Möbel, Bretter, alles trieb in unbeschreiblicher Berwirrung stromab. Das Bieh hatte sich auf die höhern Erdschollen gerettet, und stand oft ängstlich brüllend bis an den Leib im Wasser, wo es unsehlbar umkommen mußte, sobald die Glieder ihm erstarrten. An Rettung desselben war nicht zu denken, da fast nirgends ein trockener Fleck Bodens zu sehen war.

Die meiften ber Saufer ftanben im Baffer, und bie Bewohner blidten aus ihren Gefängniffen traurig ju uns herüber, ale wir langfam vorbeifuhren. Tag und Racht arbeitete ber Dampfer, ichwarze Rauchfäulen emporftogend, mit Titanenfraft gegen bie reifenbe Stromung an, ohne baf ber Bilot fich viel um Snage und Sandbante befum= mert batte, von benen bei fo bobem Baffer nur wenig ju befürchten mar. Nur einmal - bie Baffagiere maren eben beim Mittagemahl versammelt - rannte bas Schiff gang unerwartet gegen eine Sanbbant. Der Stoß war fo gewaltig, bag bie meiften ber Effer - worunter auch ich - fich plotlich unter ben Tifch verfett faben, inbef Schuffel und Teller, hammelsschnitten und Schweins= rippen. Salat und Obst vom Tifch auf Die Stuble berabtangten.

Die diesjährige Ueberschwemmung übertraf alle vorhersgehenden des Red-River seit dem Jahre 1843. Das Wasser war in unglaublich kurzer Zeit 35 Fuß gestiegen, so plötzlich, daß sich Niemand darauf hatte vorbereiten können. In der Stadt Jefferson riß die Fluth sogar feste Steinhäuser fort; der daselbst angerichtete Schaden belief sich auf 300,000 Dollars.

An brei Stellen zwischen bem Raft und Rowland hatte ber Red-River seine Biegungen verkürzt. An einer Stelle, im County von Bowie in Texas, war eine Pflanzung von der Fluth mitten durchgeschnitten, und wo vor wenigen Tagen eine blühende Baumwollenpslanzung gesstanden, peitschte jest unser Dampser auf 40 Fuß tiesem Wasser in einem über eine halbe Meile breiten Strome die blutrothen Wogen des Red-River. Die Verkürzungen des Flußbettes in jenen drei Abschritten beliesen sich auf dreißig Meilen; oberhalb Rowland hatten sich noch zwei andere bedeutende Durchbrüche gebildet. Durch diese

Berfürzungen bes Flußbettes war bie Strömung außersorbentlich verstärkt worben, so daß zwei mit schwächeren Maschinen ausgerüstete Dampfer, die wir überholten, nicht mehr vorwärts kommen konnten, sondern an den Bäumen befestigt lagen, bis die Gewalt der Fluthen etwas nachslassen würde.

Da alle Holzlager fortgeschwemmt und es unmöglich war im überslutheten Walbe Holz zu schlagen, so nahmen wir Fenzriegel als Feuerungsmaterial, wo wir berselben habhaft werden konnten. Die Neger, welche dieselben an Bord holen mußten, waren genöthigt dabei bis an die Hüften durchs Wasser zu waten, was ihnen unbeschreibliche Freude zu machen schien. Sie lachten dabei wie eben nur Neger lachen können. Wenn wir, wie mehrere Male vorkam, in stocksinsterer Nacht uns mit Brennholz versehen mußten, und die Neger, im Wasser hinter einander hersschreitend, bei riesigen im düstern Urwald hochauslodernden Feuern die auf ihre Schultern gehäuften Fenzriegel an Bord trugen, so gab dies ein überaus romantisches Bild.

Doch wir nähern uns bem Ende unserer Reise! Bor uns liegen die Baumwollspeicher des jetzt überschwemmten Rowland, wo wir den tapfern "Pionier" verlassen wollen, der lustig weiter braus't, wo möglich noch ein paar hundert Meilen weiter, bis nach Preston hinauf.

## 3. Auf dem Caddo=See.

Am mittleren Laufe bes Reb River und einen Theil seines Stromgebiets bilbend, liegt, wo die Staaten Louissiana und Texas aneinander grenzen, eine Reihe von Seen, die neueren Ursprungs sind. Diese Landseen, unter denen der Caddo-See der bedeutendste ist, sind vielsach verzweigt und durch natürliche Canäle (Bahous) miteinander verbunsden; sie haben zusammen eine Ausdehnung von etwa fünfzig englischen Meilen Länge bei sieben Meilen durchschnittssmäßiger Breite.

Bor breißig Jahren war ber Lanbstrich, in bem jene Seen gelegen sind, eine waldreiche Niederung, die von dem "großen Chpressenssuler" (Big Chpreß), einem Nebenflusse des Red River, durchströmt wurde. Große Baumwollenspslanzungen mit ansehnlichen Gebäuden und reiche Ländezeien lagen dort, die jetzt ganz vom Wasser bedeckt sind. Bon den Landseen existirte nur der De SotosSee, jetzt einer der bedeutenderen unter den Zweigseen des Caddo, damals jedoch ein unbedeutendes Gewässer, das im Sommer beinahe austrocknete. Der CaddosSee führt seinen Namen nach dem in früheren Zeiten in dieser Gegend ansässissen mächtigen Stamme der CaddosIndianer, nach denen auch das an Texas grenzende CaddosParish im Staate Louissana benannt worden ist. Die CaddosIndianer sind jetzt ganz von dort verschwunden.

Der Cabbo-See mit feinen Berzweigungen hat große Balbungen überschwemmt und theilweife gerftort. Babllofe von ber Zeit und ben Elementen halbzertrummerte Baumffelette, meiftens ben Species von Giden und Fichten angehörend, welche im Baffer bald ausfterben, fteben gerftreut inmitten ber weiten Bafferflache. Biele von biefen find angebrannt und halb verfohlt, wie man bergleichen Baumrefte auf fast allen angebauten ganbereien in Amerika vorfindet. Diefe abgeftorbenen Baume murgeln auf ebemaligen Baumwollenfelbern, tief unter ber mogenben Fluth. Noch zahlreicher als bie Ueberrefte ber Gichen und Fichten find bie im Baffer ftebenben Chpreffenbaume, bie nur theilweife abgestorben find und von benen fich viele im Sommer mit grünen Laubfronen fcmuden. Dicfe Baume haben Die Geftalt von riefigen Reulen und erheben fich bis gur Bobe von etlichen 20 Fuß über bie Bafferfläche. breit aus bem Baffer emporichiefenben und wie abgefchnitelt nach oben fpit julaufenben Stamme, bie einen Zweigbufchel ale Krone tragen, feben recht feltfam aus. Außer jenen Bäumen und Baumreften fteben ungablige fogenannte Chpreffentniee (cypress knees) im Baffer, eine verfrüppelte Art von Chpreffen, Die fich, wie ihr Name andeutet, fnieartig nur wenig über bie Dberflache bes Baffere erheben. Diefelben machfen im Baffer und fproffen aus Burgeln, nicht aus Samen empor, und find im Commer belaubt.

Die Ursache bes Entstehens vom Cabbo-See und seinen Berzweigungen ist bas bem Leser aus meiner Schilzberung bes Red Niver bereits bekannte Red River-Raft. Das burch basselbe aufgestaute Wasser mußte sich neue Abzugscanäle suchen. So entstanden seitwärts von dem alten Flußbette des Red River zahlreiche Bahous; am Big Chpres wurden die Niederungen durch die Nück-

strömungen bes ausgestauten Wassers weithin überschwemmt, und es bilbeten sich bort permanente Landseen. Die im Wasser stehenden Sichen und Fichten starben balb ab, mährend bas Wachsthum ber Chpressen wenig oder gar nicht gehins dert wurde.

In ber Configuration bes Landes fand burch bas Ent= fteben jener Landfeen eine vollständige Beranderung ftatt; neue natürliche Berkehrswege waren geschaffen und murben bald vom Sanbel und von ber Schifffahrt aufgesucht, tropbem bie überflutheten Balbungen, burch welche bie neuen Wafferftragen führten, einem freien Berfebr große Schwierigfeiten boten. Um oberen Ende ber Seen entstand am Big Chpref bie fcnell emporblubenbe Stadt Jefferson, bald bas Banbelsemporium bes productenreichen nordöstlichen Teras. Flotten von Dampfichiffen burchfreugen jett biefe Geen und natürlichen Canale. bringen Baarengüter von Rem = Drleans nach Jefferfon, und führen die Landesproducte bes nordöftlichen Texas, barunter einen jährlichen Bobenertrag von mehr als hunberttaufend Ballen Baumwolle, auf bie Weltmarkte. por einem furgen Menschenalter ein wingiges Flügchen burch eine malbige Nieberung floß, in ber reiche Blantagen gerftreut lagen, braufen jett fcmerbelabene Dampf= fciffe über weite Bafferflächen, und fuchen muhevoll ihren zwischen abgestorbenen Baumftammen mahren Gewirr von Bafferchpreffen und Chpreffentnieen. Bei niedrigem Wafferstand ift bie Schifffahrt auf ben Geen aber mitunter gang unterbrochen, ober fie befchrantt fich boch auf fehr fleine Dampfichiffe.

Im Monat April 1870 fuhr ich über ben Cabbo=See auf einem Dampfer von Shreveport nach Jefferson. Zum Erstaunen war die Geschicklichkeit, womit unser Pilot den Beg durch das Gewirr von abgestorbenen Bäumen, Wasser-

chpressen und Chpressenknieen fand, wo ich auch nicht bas geringfte Merfzeichen einer Bafferftrafe gewahr merben fonnte. Trot aller Umficht beffelben rannte unfer Schiff mehreremal auf einen unter bem Baffer verborgenen Dann murbe ein mächtiges Rabeltau an Baumstumpf. einer paffend baftebenden ftarten Chpreffe befestigt, und bas Dampfichiff Boll bei Boll mit ber Dampfwinde wieber in tieferes Fahrmaffer gezogen, um vielleicht in ben nächsten Minuten auf einen andern Baumftumpf aufzulaufen, wo baffelbe Runftstud wiederholt werben mufte. Ein Ruber= boot war in fteter Bewegung, um ftarte Taue balb nach rechts balb nach links bin vom Dampfer nach einer Chpreffe ju tragen und bort ju befestigen, bamit unfer Schiff mit beffen Silfe bie fortwährenben furgen Schwenfungen und Biegungen zwifchen ben Baumen und Anieen ausführen Stellenweise hatte bas Fahrmaffer nur eine Tiefe fonnte. von 28 Roll, und unfer Dampfer mußte vermittelft ber Dampfwinde an gewaltigen Rabeln buchstäblich über bie Untiefen gefchleift werben.

Dft siten die flachgebauten Dampfer, welche diese Seen besahren, stundens, ja halbtagelang auf einem Baumstumpf sest, und es zerspringen bei der Arbeit, wieder flott zu werden, die riesigen zweiundeinhalb dis drei Zoll starken Kabeltaue von der gewaltigen Kraft der an ihnen ziehenden Dampswinde, während das Schiff knarrt und knackt, als ob alles daran kurz und klein brechen müßte. Wenn auf einem mit Baumwolle besadenen Dampfer auf dem Caddos See Feuer ausdricht, was fast in jedem Jahre einem oder dem anderen Schiffe passirt, so gehen in der Regel viele Menschenleben dabei versoren; die nächsten Ufer sind oft meisenweit entsernt und die einzige Möglichkeit der Rettung ist die, daß die Mannschaft und die Passagiere des dem Untergange geweihten Schiffes sich an einem Baumstumpf

im Wasser anklammern ober auf einen Baum im See klettern, bis Hilfe kommt. Wir passirten auf unserer Fahrt mehrere solcher Wracks, die Schreckensmonumente der Schiffsahrt auf dem Caddo-Sec. Bei Hochwasser, das mitunter bis zu zweiundzwanzig Fuß steigt, ist die Schiffsahrt in diesen Seen weniger gefährlich. Die Dampfer nehmen alsdann einen graden Cours quer zwischen den Baumwipfeln hin, ohne sich der Gefahr des Auflausens auszuseten.

Die Bayous, welche bie verschiebenen Seen mit einsander verbinden und eigentlich nichts weiter sind als das ursprüngliche Bett des Big Cypreß, haben meistens einen sehr gewundenen Lauf. Wilde Sumpswaldungen, in denen die mit langem zottigen Moos behängten knorrigen Eichen und hin und wieder die hohen glatten weißstämmigen Shcamoren das Auge besonders anziehen, liegen an den Ufern und an den vielen Berzweigungen des trüben Geswässers, der heimath zahlreicher Alligatoren, eine urwüste Gegend, deren panoramenartig vorbeiziehendes Bild, vom hohen Bord eines hinterrad-Dampsers betrachtet, auf der abenteuerlichen Fahrt durch die Bayous und über die Seen, durch die halbzerstörten Waldungen und gleichsam mit Chpressen bepflanzten weiten Fluthen für den Reisenden einen eigenthümlichen Reiz der Neuheit hat.

### 4. Gine Gifenbahnfahrt in Teras.

Die Cisenbahn, welche die Städte Shreveport in Louistana und Marshall in Texas verbindet, die sogenannte "Southern Pacisie Railroad", war in früheren Jahren die schlech teste in der Welt! Daß dieser etwas gewagt klingende Ausspruch der Wahrheit ziemlich nahe kommt, wird dem Leser aus der hier folgenden Schilderung einer Reise, welche ich im Jahre 1867 auf jener Texasmusterbahn zurücklegte, gewiß einleuchten. Um jedoch einem Lande, in welchem ich jahrelang ein gastliches Aspl gefunden, nicht vor der Welt einen noch schlechteren Namen zu machen, als es leider, und nicht ganz mit Unrecht schon besitzt, will ich gleich hinzusügen, daß jene Eisenbahn in jüngerer Zeit, wenn auch nicht so gut, als die zwischen Köln und Minden, doch als ein Glied der neuen Texas-Pacisicbahn so gut als die meisten amerikanischen Eisenbahnen ist.

Es war an einem frostigen Märztage, als ich nach einer Reise von hundert englischen Meilen, die ich in einer Privatsuhr in sieben Tagen unter zahllofen Schwierigkeiten zurückgelegt, endlich das freundliche Städtchen Marshall im nördlichen Texas mit Freuden vor mir sah, weil ich daselbst das Ende der Mühseligkeiten meiner Neise erreicht zu haben glaubte, da ich von dort aus auf der Sisenbahn nach Shreveport im Staate Louisiana weiter zu fahren gedachte. Die Berichte von der unglaublichen Langsamkeit jener Bahn, welche ich oft gehört hatte, hielt ich für über-

trieben und hoffte, die kurze Strede von nur vierzig engl. (circa neun beutschen) Meilen in höchstens einem halben Tage gurudzulegen.

Gegen sechs Uhr langten wir am nächsten Morgen an der Stelle an, "wo der Bahnhof stehen sollte" und verfügten uns in den Waggon — diese Eisenbahn besaß nur einen Waggon; die andern Wagen waren meistens offene, in unserm Falle mit Baumwollenballen beladene Packwagen. Zum Glück hatten wir einen kleinen eisernen Osen im Waggon, der mit Kienholz vollgepfropft und rothsglühend war. Da der Waggon, der nach amerikanischem Stil aus einem zwischen den Sitplätzen mit einem langen Mittelgange versehenen offenen Naum bestand, von Reissenden beiderlei Geschlechts, Kindern und Negern gedrängt voll war, so war es, die von der Menschenmenge verspestete Atmosphäre abgerechnet, welche von der auf dem rauchenden Osen sortwährend verdunstenden Tabacksjauche parfümirt war, darin recht behaglich.

Endlich, — nachdem wir fast eine Stunde nach festgesetzter Abgangszeit im Waggon auf die Absahrtszeit gewartet, meldete sich die Locomotive "Ben Johnson" mit kuhhornartigem Geheul und spannte sich vor den Zug, der Locomotivführer und Heizer gossen in einer nahen Schenke noch einen Schluck Whisth hinter die Binde und zündeten ihre kurzen Thonpfeisen an, und mit Bedacht ging's porwärts.

Die erste halbe Stunde, in der wir fast eine beutsche Meile zurücklegten, verlief ohne besonderen Zwischenfall. Ich bachte schon, daß alle die schrecklichen Gerüchte über diese Eisenbahn elende Berläumdungen seien — als der Zug plötlich zum Stillstand kam. Der "Ben Johnson" hätte kein Brennholz mehr, hieß es, und ein Krahn sei verstopft. In anderthalb Stunden lief der Krahn wieder,

und ein halbes Klafter Holz war an Bord genommen. Die Zugführer hatten sich die Zeit in einer nahen Schenke beim Kartenspiel mit einer Partie "Seven up" vertrieben und die Neger, welche angewiesen waren, Handlangerdienste zu leisten und den Schaden auszubessern, sich dabei offensbar nicht übereilt.

Heulend machte sich die Locomotive mit dem Bahnzug wieder auf den Weg. Der Waggon schaukelte weiter auf dem unebenen Geleise wie ein Schiff auf stürmischer See, schon nach einer halben Stunde ward wieder angehalten. Das Wasser im Kessel sei erschöpft, hieß es. Die Locomotive verließ uns in einem Sumpse, der an diesem winterlichen Tage doppelt traurig aussah, und suhr nach dem nächsten drei englische Meilen entsernten Wasserreservoir, um sich mit dem unentbehrlichen seuchten Clemente zu versorgen, und kam erst nach zwei Stunden zurück.

Während bessen war ein echter texanischer Schneessturm ausgebrochen — Regen, Hagel, Glatteis und alle möglichen Sorten gefrorenen und halbgeschmolzenen Schnees, Donner, Blit und eisig kalte Stoswinde, — alles durchseinander... ein scheußliches Wetter. Im Waggon gingen Whiskhslaschen die Runde, die Neger waren kaum mit Gewalt vom Ofen sort und an die Arbeit zu bringen.

Endlich war ber "Ben Johnson" wieder ba und marschsfertig. Der Bahnzug sing eben au, recht munter über die Schienen hinzuholpern, so daß seine Insassen ob der schnelleren Locomotion in freudige Aufregung geriethen, — als plötzlich ein ominöses Gekrach unter uns ertönte und der Waggon, der nach einigen Sätzen energisch zum Halt kam, Passagiere, Koffer und Mantelsäcke durcheinander warf, ein Baar schlummernde Afrikaner auf den heißen Ofen schleuberte und ein recht komisches Durcheinander verursgachte. Gottlob ward Niemand beschädigt, und wir kamen

mit bem Schrecken davon. Nach breiftundiger Arbeit im Schneegestöber, wobei sämmtliche Passagiere thätig waren, gelang es uns, ben Waggon wieder auf die Schienen zu bringen, und der unermübliche "Ben Johnson" trabte langsam weiter.

Es ward Nachmittag. Die Passagiere, burch Whisthstechen erregt, ließen es an derben, auzüglichen Bemerkungen auf den Conducteur und sämmtliche Beamten der berühmten "Southern Pacific Railroad" nicht sehlen, — als der Zug im Wald bei einem Blockhause unter dem allgemeinen Zuruf der Passagiere: "Whoa! — here we are at the grocery!" — (Brrr! — hier ist die Aneipe! —) wieder zum Stillstand kam.

Un ber Begfeite bielt eine Ochsenfuhr, welche Baumwolle, die ursprünglich jum Transport mit ber Gifen= bahn bestimmt war, und feit zwei Monaten vergeblich barauf gewartet, in Marfhall gelaben batte. - beren Treiber bem Conducteur das freundliche Anerhieten ftellte, feine Stiere bor ben Bug ju fpannen, auf bag er fcneller nach Shreveport fame. Sofort jog ber Conducteur ben Rod ab, und forberte ben Ochfentreiber wegen Beleidigung gum 3meifampf beraus. Diefer, ein echter Texauer Sinter= wäldler, ber für ben Sochgenuß einer gemuthlichen Schlägerei zu jeber Beit ein Baar Meilen weit gegangen mare, nahm bie Berausforberung mit Freuden an. Gammtliche Baffagiere fturgten aus bem Waggon, ohne fich um bas Unwetter ju fummern und bilbeten einen Ring, in bem ber Conducteur und ber Ochsentreiber bald handgemein murben.

Mit gezogenen Revolvern standen die Zuschauer des heroischen Kampfspiels im Kreise da, jeder von ihnen schwörend, er werde den ersten niederschießen, der einem der Kämpfer helse, indeß der Conducteur und Ochsentreiber

wie ein Paar fechtende Hunde über einander in dem sumpfigen von halbgeschmolzenem Schnee bedeckten Boden hinzrollten. Bald war der eine von ihnen unten, bald der andere, und Fäuste, Stiefel und Zähne thaten ihr Mög-lichstes, den Gegner zu besiegen, während die Zuschauer, die meistens für den Ochsentreiber Partei genommen, von ausmunternden Zurusen und thierischem Gejauchze den Wald wiederhallen ließen. Dem Ochsentreiber gelang es zuletzt, seinen Gegner mit den Zähnen an der Nase zu sallezt, seinen Gegner mit den Zähnen an der Nase zu sallezt, seinen Gegner mit den Zähnen an der Nase zu sallezt, seinen Gegner mit den Zähnen an der Nase zu sallezt, seinen Gegner mit den Zähnen an der Nase zu sallezt, seinen Gegner mit den Zähnen an der Nase zu sallezt, seinen Gegner mit den Zähnen an der Namen zu gauging" benannt), worauf der Conducteur schrie, er habe genug.

Das Kampfspiel hatte jett ein Ende, die Bistolen wurden von den Zuschauern in den Rockschooß gesteckt, und der Sieger forderte mit indianischem Schlachtgeheul jeden zum Zweikampf heraus, der ein Freund des Conducteurs und der Eisenbahn sei. Als Niemand sich bewogen fühlte, die Herausforderung anzunehmen, versügten sich sämmtliche Passagiere, in freudiger Stimmung über das amusante Intermezzo, wieder in den Waggon; der "Ben Johnson" spannte sich auf's Neue vor den Zug, und langsam ging es porwärts.

Bis vor Abend legten wir auf oben beschriebene Beise etwa fünf beutsche Meilen zurück — ba wollte die Locomotive, der sowohl Wasser als Holz ausgegangen war, nicht mehr ziehen, und der Conducteur, der sich aus Buth über seine Niederlage tüchtig betrunken hatte, bedeutete den Passagieren, daß er vor dem nächsten Morgen nicht weiter zu fahren gedächte.

Die eingeborenen Texaner, fräftige, verwogen ausfebende Gefellen, die des Bivouakirens gewohnt waren, hatten bald ein riefiges Wachtfeuer angezündet, um welches sie sich in malerischen Gruppen lagerten. Lichterloh schlugen die Flammen, vom Sturmwind angesacht, hinauf bis unter die mit langem zottigem Moos behängten entlaubten Aeste der knorrigen Waldesriesen und malten phantastische Gesbilde im halb erleuchteten Urwaldsdunkel, indes die Schneesslocken zischend in die Gluth sielen. Trotz aller Romantik zog ich mich aber bald in den Waggon zurück, da mir das Lager auf seuchtem Rasen und bei dem grimmigen Nordwind wenig behagte.

Eine traurige Nacht war es, die ich verbrachte. Mich in mein Minimum zusammenkrümmend machte ich wiedersholt vergebliche Versuche, auf einem der Site einzuschlummern. Ein Afrikaner, der hinter mir Platz genommen und sonore Baßlieder modulirte, streckte seine Beine über die Sitelehne dicht mir unter die Nase, ein anderer, der vor mir auf dem Boden schnarchte, legte gelegentlich sein duftiges Bollenhaupt zutraulich mir in den Schooß, betrunkene Irländer sangen herzzerbrechende Lieder, der Osen war bald rothglühend, bald eisigkalt und rauchte wie ein Schornstein, der Blutumlauf stockte in meinen zusammengepreßten Gliedern — kurzum, ich mußte auf den Schlaf verzichten.

Enblich brach ber neue Tag an — bleifarben, northersheulend, kaffeelos. Um sieben Uhr sollte der Bersuch gesmacht werden, weiter zu sahren. Eine neue Locomotive sei in der Nähe, hieß es, der "Jay dird" — die Ester— und werde schieben, während der "Ben Johnson" zöge. Beide Locomotiven waren aber setzgefroren. Ein Bersuch, die Eisenrosse zum nächsten Wasserreservoir zu schieben, mißlang. Wir Passagiere kochten an den Bivouakseuern Wasser in Zinnkesseln und trugen es sechzig Schritt weit zu den Locomotiven, welche wir damit losthauten, indeß die Negerarbeiter sich schneedallten und weder durch Drohungen noch Zureden zu veranlassen waren, uns zu helsen.

Um zwei Uhr Nachmittags waren ber "Ben Johnson" und die "Elster" marschsertig, und unter dreimaligem Hurrah der Passagiere setzte sich der Zug in Bewegung. Nach viermaligem Zulauf erreichten wir eine Höhe. Munter ging es auf der anderen Seite eine geneigte Ebene wieder hinab und dann durch einen Durchschnitt, der so enge war, daß die Wagen zu beiden Seiten die Böschungswände fast berührten. Hier kam der Zug aus dem Geleise und brach in der Mitte zusammen, — anderthalb Meisen von der Stelle, wo wir übernachtet. Der Passagierwagen mit der "Elster" war hinten, der "Ben Johnson" mit den Packwagen vorne, und eine fast bodenlose, vom Regen erweichte Lehmmasse, die einem beim hineintreten in die Stieselsschäfte lief, füllte den Hohlweg.

Den Passagieren ward jetzt von bem Conducteur ber Borschlag gemacht, auf ben offenen Baumwollenwagen die übrigen 13 engl. Meilen nach Shreveport zu fahren, — eine nicht sehr einladende Aussicht Doch eine zweite Nacht im Baggon oder Bivouak zu verbringen, stand außer aller Frage. Wir schleppten also unser Gepäck vom Passagierwagen durch den suftiesen Schnet und halbgeschmolzenen Schnee nach den Baumwollenpackwagen.

Bis vor Abend war der Umzug bewerkstelligt, und nachdem wir vor Kälte zitternd noch ein Stünden auf die Rückehr des "Ben Johnson" gewartet, der auf Rescognoscirung vorangefahren war, ging es, als die Nacht hereinbrach, wieder vorwärts. Mit verstärkter Buth pfiff der Bind uns um die Ohren, und Hagel, Schnee und Regen rasselten auf uns herab, wie wir, dicht zusammengedrängt, hoch oben auf den Baumwollenballen kauernd, unserm erssehnten Ziele entgegenjagten. Die Bagen schwankten und holperten in kurzen Sätzen oft dermaßen auf dem unsebenen Geleise, daß Geschicklichkeit dazu gehörte, nicht

von den hochgethurmten Baumwollenballen hinunter= zufallen.

Um neun Uhr in ber Nacht langten wir in Shrevesport an, wo ein Bahnhof zu ben unbekannten Größen zählt. Auf offener Straße mußten wir absteigen, halb verfroren und hungrig wie Hyänen, da wir auf vierzigsstündiger Reise nur von Käse und Brotkrumen, den Resten unseres Frühmahls in Marshall gelebt. Bierzig englische Meilen hatten wir in gerade vierzig Stunden zurückgelegt. Froh war ich, als ich in dem warmen Kajütenfalon des stolzen Red-River-Dampsers, Alabama" an fürstlich besetzter Tafel Seele und Leib restauriren konnte, und gelobte es mir feierlich, daß diese Eisendahnsfahrt auf der "Southern Pacisic Railroad" meine erste und letzte auf jener Texasmusterbahn sein sollte.

### 5. Mein Freund Bompejus.

Mehrere Jahre, mit die angenehmften meines Lebens, habe ich vor bem Musbruche bes amerifanischen Burgerfrieges in Teras verbracht. Während bes Krieges burchzog ich als Neutraler mancher herren Länder und fehrte im Jahre 1866 nach einer fleinen Zehntaufend Meilen-Reife in meine frühere fubliche Beimath gurud, um Gefcafteaußenftanbe von meinen alten Freunden, ben rechtschaffenen Bflangern, einzutreiben. Dag bie rechtschaffenen Bflanger in Texas mich eber auf irgent einen ameritanischen Blodsberg, ale in mein altes Revier gurudwünschten, ift unter ben Umftanben fehr ertfarlich, und bag ich in einem Lanbe, wo es noch vor Rurgem nichts Geltenes mar, bag Räuber bei hellem, lichtem Tage in bie Wohnungen brangen und ben Bewohnern die Fuge auf glubenbe Rohlen legten, um Geldcontributionen zu erpreffen; wo die Deutschen wie wilde Thiere zu Tode gehetzt wurden; wo man Unionisten jum Bergnügen aufhängte und alle Landstragen von Morbern, Spitbuben und Befindel aller Art wimmelten - bag ich in einem folchen Lande als plötzlich gleichfam von ben Tobten erftanbener Gläubiger fast bes halben Counth's nicht eben auf Rofen rubte, ift ebenfalls febr erklärlich, ba, wie bekannt, bei Gelbfachen fogar in friedlichen Ländern bie Bemuthlichkeit aufhört.

Indeß hatten sich bazumal bie Gemüther im Süben Gott Lob so ziemlich beruhigt und ich muß es dankbar an-

erkennen, bag man mich bort nicht nur nicht mehr als paffente Gichenaft-Fahne betrachtete, fondern, im Gegentheil, fogar in Gelbangelegenheiten, äußerst zuvortommend und freundichaftlich behandelte. Bebe Regel hat aber ihre Aus-Eines ichonen Tages - es war am 22. Februar, bem Beburtstage Bafhington's - befand ich mich in mei= nemhauptquartier, einem Aovocaten-Bureau, in bem mich meine alten Freunde, Die Pflanger, gelegentlich mit 3mangigbollar-Goldftuden und Rollen von "Greenbade" erheiterten und ftand, meinen Meerschaum rauchend, gemuthlich am luftig brennenden Raminfeuer, indef ich mit zwei anwesenden Rechtsgelehrten einen Baumwollen-Cafus fritifch beleuchtete. wobei es fich barum banbelte, ob meine Wenigkeit ober bie unter Oncle Sam's Ramen ben Guben ausplunbernben Baumwollen-Diebe bas nächste Unrecht auf ein Dutenb Ballen Baumwolle hatten, als ein halbangetrunkener Teraner in Die Stube bereinwantte und in einem Lehnftubl mir bicht gegenüber Blat nahm.

Unser Besucher war seit den letzten Jahren der Schrecken der Stadt gewesen. Alle zwei, drei Tage kam er in den Ort und schoß beliebig mit seinen zwei gesadenen Revolvern — die er beständig schußfertig im Gürtel trug — in den Straßen herum, wobei verschiedene Male nur wie durch ein Bunder sowohl Herren als Damen seinen plansos umhersliegenden Kugeln entgingen. In mehreren Privatzgesechten hatte er seine Bidersacher mit Messerstichen gestährlich verwundet und einen derselben erschossen, ging aber dessendigtet und obgleich vor dem Gesetze als Mörder benuncirt, frei in der Stadt umher, da sich Niemand getraute, ihn zu arretiren.

Er war auf unser Bureau gekommen, um sich bei bem einen ber baselbst wohnenben Abvocaten, ben er aus Berseben Tags zuvor auf ber Straße fast erfchossen hatte, für feinen Scherz zu entschuldigen. Mit mir hatte er nie Streit gehabt. Seine Frau Mutter, die eine ansehnliche Pflanzung in der Rähe unserer Stadt besaß, war in früheren Jahren einer meiner besten Kunden gewesen, so daß ich mit der Familie unseres Besuchers auf freundschaftlichem Fuße stand, obgleich ich diesem Sprößlinge derselben von jeher am liebsten mögslichst weit aus dem Wege ging, weil ich an seinen Pistolensübungen wenig Gefallen fand.

Ich begrüßte ihn freundschaftlich: "Bie geht's, Bomp?" (Pompejus hieß ber Ritter). Wie ber Blig riß er einen gelabenen Revolver aus bem Gürtel und hielt ihn mir, nur zwei Fuß entfernt, vor's Gesicht, indem er ben Hahn halb spannte und rief: "Rebe nicht zu mir, Du verdammter Deutscher; ich schieße Dir ben Schäbel vom Kopf herunter!"

Ich gestehe es, mich überlief es eiskalt, als ich so hülflos vor diesem Tiger in Menschengestalt stand und ihm in's unheimlich blitzende Auge schaute. Bei einer wilden Bestie im Käfig wäre mir wohler gewesen. Daß er nicht im Scherz zu mir redete, sondern bittern Ernst meinte, war unverkennbar. Was gilt auch das Leben eines Dutchman, wie man verächtlicher Weise unsere Landsleute an dieser Seite des Oceans öfters titulirt, einem solchen edelgeborenen Amerikaner, der sich himmelhoch über jenen erhaben dünkt! Er würde nicht mehr Gewissensbisse darüber empfinden, eine so tief unter ihm stehende Creatur, einen Deutschen, niederzuschließen, als ob er ein Licht ausgeblasen hätte.

Ich blidte meinem Dämon möglichst kaltblutig in's Auge, was, wie mir instinctmäßig bewußt war, meine einzige Hoffnung auf Nettung aus meiner peinlichen Lage blieb, da er mir bei ber geringsten Bewegung ohne Frage eine Kugel burch ben Kopf gejagt hätte.

"Ich will Dich, glaube ich, boch tobtschießen", fuhr er, abgebrochen zwischen ben Bahnen murmelnb, fort und

spannte ben Hahn vollends — Rlid! Unbeweglich stand ich brittehalb Fuß vor ber Mündung der Pistole, während es mir vorkam, als packte mich eine kalte Hand im Genick. Dann sagte ich bittend, boch bestimmt: "Laß das dumme Zeug, Pompejus, schieße nicht auf mich."

Nachbem er, vorgebeugt im Lehnstuhl vor mir sitent, ben Finger am Drücker und die Mündung der Bistole gegen meinen Kopf haltend, mich fast zwei Minuten lang in dieser Stellung stier angeblickt, besann er sich eines Bessern und stedte den Revolver langsam wieder in den Ledergurt, worauf ich mich entfernte.

Meine beiben Freunde, die Abvocaten, welche rechts und links etwas entfernt von mir an ihren Schreibtischen saßen und mir nicht helfen konnten, bemerkten späterhin, daß sie mein Leben nicht fünf Cents werth erachtet hätten und ihnen vor Entsetzen bei der jest geschilderten Scene der Athem still gestanden. Daß mein Freund Bompejus für diesen "Spaß" nicht bestraft wurde, versteht sich von selbst.

### 6. Gerichtsscene in Teras.

Einer Gerichtssitzung in Teras beizuwohnen, ist ein Capital-Bergnügen, das ich, wenn sich mir eine Gelegenheit während meines Aufenthaltes in jenem Lande darbot, selten versäumt habe. Außer dem Genusse, den oft mit glänzender Beredsamkeit von den Advocaten geführten Reden zuzuhören, bietet das ganze Ensemble des Gerichtssaals ein Bild, dessen getreue Wiedergabe einem Hogarth Stoff zu unsterblichen Meisterwerken geben würde.

Da sitt zunächst ber Richter auf feinem erhabenen Seffel, in möglichst nachlässiger Stellung, die Füße in gleicher Söhe mit der Nase vor sich auf dem Bulte liegend und ein solides Stud von achtem Virginia-Kautabak im Munde, aus dem er goldene Fontanen alle halbe Minuten nach rechts und nach links entsendet; vor ihm steht ein Eimer mit Wasser, aus dem er sich gelegentlich den Mund rein spült und bräunliche Stromwellen über das Pult auf den Boden spritzt.

Die Abvocaten — bie meisten mit gelabenen Revolvern unter bem Rockschoose und sammt und sonders mit Energie Tabak kauend und, wenn nicht plädirend, in diden Folianten blätternd — benutzen denselben Eimer mit Wasser, um sich bes Tabaks zu entledigen, wenn einer von ihnen eine Rebe halten will. Die Zuschauer, gleichfalls mit Revolvern an der Seite und fast alle Tabak kauend, oft in Hemdärmeln und die Hosen in die Stiefelschäfte gesteckt, sitzen und liegen

in pittoresten Stellungen ringsum auf ben Bänken, balanciren auf ben Rücklehnen ober liegen auf ben breiten Fenster-bänken. Einige nehmen sich die Freiheit, aus Stummelpfeisen zu rauchen, und mitunter geht Einer in den mit einem Geländer umgebenen Naum, worin Richter und Advocaten hausen, spült sich am Eimer den Mund aus und nimmt einen Schluck. Sämmtliche Anwesenden haben aus Respect vor dem Gesetze den Hut abgenommen und verhalten sich ziemlich ruhig, da jedes auffallende Geräusch, als gegen die Bürde des Gerichtshofs verstoßend, sofort vom Nichter mit Geldbußen strenge geahndet wird.

In einer folden Gerichtssitzung, ber ich in bem Städtchen Clarksville im nördlichen Texas beiwohnte, fand ein Zeugenverhör in einem Familienzwiste statt, wobei ber Friedensrichter, ein Schneibermeister, prafibirte. Der Rechtsfall war wie folgt:

Ein besonders zanksüchtiger Texaner, ber, seinen Schnurzbart fräuselnd, ben rothhaarigen Friedensrichter und den Staatsanwalt hohnlächelnd musterte, hatte seine Frau durchzgeprügelt und seine Schwiegermutter, die ihrer Tochter beistehen wollte, erst mit einem Stuhlbein um's Haus gejagt, sie dann mit einer geladenen Doppelflinte in's Kornfeld verfolgt und ihr schließlich gedroht, er werde sie scalpiren, falls er ihrer habhaft würde.

Richter und Publicum hatten offenbar für die Damen Bartei genommen und zwei Rechtsgelehrte, angestellt als Bertheidiger des ungalanten hinterwäldlers, den zehn Mann erst nach einem lebhaften Scharmützel im Urwald zu arretiren vermocht, hatten einen harten Stand, da der Richter ihnen alle Augenblicke in die Rede siel. Einer berfelben, der beide Füße bequem vor sich auf einen Tisch gelegt, ließ sich jedoch nicht abschrecken, die Schwiegermutter durch Kreuzverhör so in die Enge zu treiben, daß sie zitternd

anfing fich felber zu wibersprechen und ber Cafus für ben Staatsanwalt bebentlich warb.

Unser Schneibermeister, ber Friedensrichter, ber eine besondere Malice auf ben ihn verächtlich musternden Angestagten zu haben schien, gebot plöglich, nachdem er sich den Mund am Eimer hitzig ausgespult, mit einem Faustschlag auf das Pult, dem die Schwiegermutter verwirrenden Advocaten "Silentium!" stieg vom Katheder herunter, setzte sich neben die Schwiegermutter und sagte zu ihr: er werde sie beschützen, sie solle nur keine Angst haben, sondern frei von der Leber weg reden.

Dem Secretär, ber die Acten führte, gebot er, die ganze Subelei von dem Berhör fortzuwersen, und gab ihm einen halben Dollar, um besseres Papier zu kausen und nach seiner Leitung die Acten wieder von vorn anzusangen.
— "Und was Eure verdrehten Reden anbelangt," — suhr er sort, sich grimmig an die Advocaten wendend — "ich verstehe kein Wort von all' dem Unsinn. Ich habe auch noch ein Wort mitzusprechen. Was dort in Euren dicken Büchern steht, bleibt sich ganz gleich; ich weiß schon, wer Recht hat, so gut wie irgend Einer. Und wenn's vierzig solcher Rechtssälle wären, ich würde jeden der Hallunken trotz aller Eurer Reden und Spitssindigkeiten schuldig bessinden. — Hallo! mein Tabak ist alle geworden! Hat nicht Jemand von Euch ein Primchen für mich?"

# 7. Das "Schupftabakbippen" der Südländerinnen.

Biele von ben Damen im fonnigen Guben ber Bereinigten Staaten haben bie baffliche Angewohnheit, fich bie Rabne mit Schnupftabad einzureiben, mas mit bem technifden Ausbrude Dippen bezeichnet wirb. Der in Schottland verfertigte, buntelbraune Schnupftabat, welcher in furgen, vierkantigen Flaschen maffenweise nach ben amerifanifden Gubftaaten importirt wirb, ift bagu besonbers Das "Dippen" wird folgenbermafen betrieben: beliebt. Die jener Unfitte ergebene Dame bat ein Stabden von weichem Bolge, beffen eines Enbe fie mit ihrem Speichel anfeuchtet, und in die breithalfige Flasche tuntt (bippt, baher ber Ausbrud bippen), und bann ben baran haftenben Schnupftabat mit bem Stabchen auf und hinter bie Rabne reibt; ein für ben Aufchauer nicht eben einlabender Brocefi.

Wie mir von dippenden Damen in Texas oft versichert worden, ist der durch den Schnupftabak auf das Zahnsleisch und die Gaumennerven erzielte Reiz äußerst angenehm und pikant. Es geht den südländischen Schönen hierin ähnlich wie den chinesischen Opiumrauchern. Haben sie die häßliche Gewohnheit einmal angenommen, so ist es saft ein Ding der Unmöglichkeit, dieselbe zu bewältigen, obwohl die schädlichen Folgen davon unausbleiblich und bald sichtbar sind.

Das "Dippen" wird von jungen Damen meistens insgeheim betrieben, da die Herren dasselbe mit nichts weniger als freundlichen Augen betrachten; verheirathete Damen geniren sich weniger dabei. Oft habe ich solchen meine Aufwartung gemacht, welche mich, mit der Schnupftabakssschafte in der Hand, im Parlor empfingen. Ich mußte bei der Unterhaltung über ihre Geschicklichkeit im Handhaben des Schnupftabakstäbchens unwilltürlich erstaunen.

Die erfte bippenbe Dame fab ich im Staate Alabama. 3ch tehrte, wie es bazumal Sitte war (es war zu Anfang ber fünfziger Jahre), auf meiner Reife bei einem reichen Bflanger ein, ber mir auf ber Thurschwelle feiner Wohnung freundlich entgegenkam, und mich ale willtommenen Gaft einlub, es mir in feinem, allen anftanbia aetleibeten Fremben ftete geöffneten Baufe, bequem ju machen. Mit ber Tochter bes Saufes, einer blenbenben Schönheit im Alter von fechzehn ober fiebzehn Jahren. hatte ich balb eine rege Unterhaltung angefnüpft. hatte in einem Schaufelftuble Blat genommen, und wiegte fich barin mit ber allen Gublanberinnen eigenen Gragie. Dit einem reichborbirten, parifer Facher wehte fie fich Rühlung zu, und war ohne Frage in bem mit bellen Blumenftidereien befetten, ichillernben Seibentleibe eine reigende Erscheinung. Blötlich legte fie ben Facher beifeite. und nahm eine ordinare breitmaulige Schnupftabateflafche in bie mit toftbaren Ringen gefcmudte elfenbeinweiße Sant. und begann ju meinem nicht geringen Entfeten ben von mir oben befchriebenen, widerlichen Broceg bes "Dippens." Dabei wiegte fie fich fcneller und fcneller im Schautelftuble hin und her, und fpritte ben Speichel mit unglaub= licher Gewandtheit weithin bon ber Beranda in ben Sof. Dag meine Bewunderung für bie füdlandifche Schone

fofort ein Ende erreicht hatte, brauche ich wohl kaum hinzugufügen.

In Texas halten die dem Schnupftabak verfallenen Damen ordentliche Zusammenkünfte, wobei bei geschlossenen Thüren nach Herzenslust "gedippt" wird und Tagesneuigsteiten, Moden, die neuesten Romane, Klatschereien 2c. absgehandelt werden. Die Gegenwart von Männern ist bei diesen Dippgesellschaften verpönt. Während des Krieges, als die Importation von schottländischem Schnupftabak nach dem Süden durch die Blokade außerordentlich erschwert, und der Artikel eine Seltenheit geworden war, singen viele südländische Frauen, denen der Gebrauch des Tabaks zum Lebensbedürfniß geworden war, nach Art der Männer an, Tabak zu kauen. Zeht wird aber wieder um so eifriger "gedippt", wie vor dem Kriege.

Die schädlichen Folgen bes "Dippens" sind im Süben allgemein bekannt. Nicht selten bringt ber seine Tabak in die Lungen ein und verursacht gefährliche Brustkrankheiten. Ein bleicher, wächserner Teint ist bas untrügliche Kennzeichen einer "alten Dippschwester." Es ist aber eine große Seltenheit, wenn eine solche ben Schnupstabak verbannt; ber eigenthümliche Nervenreiz ist ihr bald so zum Bedürfniß geworden, daß sie nicht bavon ablassen kann, obwohl sie weiß, daß die ihr zugemessene Lebenszeit badurch besbeutend verkürzt wirb.

## 8. Gine intereffante Reisegesellschaft.

Auf ben prächtigen Dampfern, welche ben unteren Mississpielen, brangt sich allerlei Bolk zusammen, worunter "bie Söhne Erins ober ber grünen Insel" stark vertreten sind, die sich nach ihrer Art manchmal auf eine eigenthümliche Weise beluftigen.

Eine Brügelei in Maffe (an irish fight) gilt befanntlich bei ben Irlandern für bas höchfte bentbare Bergnugen. Bahrend einer Reife, Die ich im Jahre 1870 von St. Louis nach New Orleans auf bem Miffiffippi-Dampfer "Benry Ames" machte, marb mir bie Belegenbeit, einer folden irifden Daffenprugelei jugufchauen. MIS unfer Dampfer bie Stadt Ratches im Staate Miffiffippi verlaffen wollte, um feine Fahrt ftromabwarts fortzufeten, fam eine Banbe von etwa 75 irlandifchen Deicharbeitern mit geschwungenen Anuppeln und Surrah vom Berge berabmaridirt und verlangte von unferm Capitain Baffage nach bem 135 englische Meilen entfernten Baton Rouge gu einem Dollar ben Ropf. Rach längerem Debattiren ward bie Fahrt bewilligt, jedoch nur unter ber Bedingung, baß fich bie Berren Irlander unterwege "nett betragen" follten.

Die gestellte Bedingung fand in dem Aussehen ber neuen Reisegesellschaft ihre volle Berechtigung. Die lie-

berliche Rleidung ber Neuankömmlinge, sowie ihre Mantel= fade und Reisetafden, Die offenbar icon manchen Sturm erlebt hatten, erinnerten mich lebhaft an bie brei Sandwerksburichen in bem weltbekannten Luftfpiel "Lumpacivagabundus". Und bann biefe Befichter! Die rothen, aufgeftülpten Rafen, Die pfiffigen Mugen, vertratten, purburnen Baden, milben Saare und Barte - in meinem gangen Leben hatte ich nicht eine folde Blumenlese von originellen Bummlerphysiognomien beifammen Beber führte ben hiftorifden irlanbifden Rnuppel. .. Chilela" genannt, in ber Sand. Belegentlich einem ichwargen Dedarbeiter einen festen Rippenftof verfetend, tam bie luftige Banbe an Bord marfdirt. Sobald ber lette Mann biefer "alten Garbe", von benen jeber feinen Bapierbollar Baffagegelb in ber Sand hielt und am Lanbungeplate abgeben mußte, an Borb mar, murbe bas Brett eingezogen, unfere 75 neuen Baffagiere brachten ein bonnerndes Soch aus auf bas ,,bloody Natchez!" und binaus in ben weiten Diffiffippi fcog unfer prachtiger Dampfer.

Bährend der nächsten Stunde hatte unser "Barfeeper" — Schenkwirth an der Bar — alle hände voll
zu thun, um seine neuen fünfundsiebenzig, stets durstigen
Gäste zu bedienen. In dichten hausen drängten sich dieselben an die Bar, um einen Schluck zu einem viertel
Dollar zu erobern. Dieser Schluck bestand jedesmal in
einem bis zum Rande gefüllten Basserglas mit Whisth.
Jeder Irländer hatte fünf Dollars, welches Geld ihnen
als Abschlag sur Deicharbeiten in Ratchez ausgezahlt
worden, im Bermögen, und konnte, nach Abzug des einen
Dollar sur Bassage, folglich über vier Dollars verfügen,
ein Aequivalent für sechszehn solcher Schlucks. Die köstlichsten Einfälle gaben die lustigen Zechbrüber gratis zum

Besten; tein Bolt in der Welt besitt fo viel Mutterwit und natülichen humor, wie der Irlander.

Balb fing ber Whisth an, seine Wirtung auf unsere heiteren Cumpane auszuüben. — Padby, Patrid, Maslonen und Mc Carth versetzten einander gelegentlich einen freundschaftlichen Sieb mit dem Shilela auf den Hirnsschaft oder einen wohlgemeinten Rippenstoß, und das Forsbern von mehr Whisth wurde immer ungestümer. Zuletzt erklärte der Barkeeper, dem vor seinen lärmenden, durstigen Kunden angst und bange wurde, daß er keinen Tropfen Whisth mehr im Borrath habe, schloß den Trinkstand und machte sich aus dem Staube. Mit einer Fluth von entsetzlichen Flüchen auf den Ganhmed und den "trockenen Steamer" begaben sich unsere interessanten Reisegefährten alsdann aus der Cajüte auf das untere Deck zurück.

Bahrend ber nachften feche Stunden wurde nun auf bem untern Berbed bes Dampfers gur Feier bes Tages eine formliche Schlacht geliefert, ein echtes "Irisch fight." Beber prügelte fich mit allen; bie Chilelas, welche Rationalmaffe bie Irlander mit unglaublicher Gewandtheit ju handhaben wiffen, und zwar fo, baf fie ben Stod allemal in ber Mitte anfassen, freisten umber wie Windmublenflügel und klapperten beim Bariren nicht felten auf ben Anöcheln und Birnfchabeln. Dabei wurde geflucht und gefchrien, ein mabrer Bedlamslärm. Alles bies mar aber nur jum Spaß. Burbe aber mitunter Giner bofe, ber einen tüchtigen Sieb bavongetragen hatte, fo forberte er junächst Jebermann mit haarstraubenden Flüchen im Ernft jum Zweikampf heraus und fand auch bald feinen Mann. Den Oberkörper halb entblößt, fturzten bie Begner wie wilbe Bestien auf einander los, fugelten über einander auf bem Boben bin und bearbeiteten einander mit Fauft-Schlägen und Fuftritten.

Mit Beißen und mit ben Daumen die Augen bes Gegners aus ben höhlen brücken, wie die Amerikaner es bei einer Schlägerei zu thun pflegen, oder gar mit Schießen und Stechen, befaßt sich der Irländer nicht; bafür ist er zu civilisirt. Um so lieber gebrauchen sie den Shilesa, reißen sich an der Nase und an den Lippen und packen sich in den Haaren. Gegen Pistolen und Messer hegt der Irländer einen unüberwindlichen Widerswillen. Selten wird daher Einer bei einer solchen Rausferei ernstlich beschädigt. Die Gesichter der Kämpsenden sehen allerdings nach derselben entsetlich aus.

Während des Gefechts, das die Irländer, dreiviertel angetrunken, wie sie waren, so recht con amore unter sich veranstalteten, standen die schwarzen Deckarbeiter mit den rollenden Augen bewundernd umber, und die Cajütenpassagiere bildeten das seinere Zuschauerpersonal oben auf der Cajütengallerie, so zu sagen auf dem ersten Range.

Als ich gegen Abend das Schlachtfeld befuchte, lagen an vierzig mehr oder weniger Bleffirte durch= und über= einander auf dem Berbed und schliefen ihren Rausch aus. Reiner war seltsamerweise während bes Handgemenges über Bord gefallen.

## 9. Gin Besuch in der Mammuth-Böhle in Rentudy.

Eine meiner liebsten Reifeerinnerungen ift mir ein Befuch ber berühmten Mammuth-Soble. - Mein langgebegter Bunfch, jene Riefenhöhle zu feben, verwirklichte fich aber erft im Commer 1870. Als ich im Monat Juli bes genannten Jahres von einem Befuch in Teras nach Californien gurudfehrte, fant mir bie Babl offen, entweder über St. Louis ober über Louisville nach Omaha und San Francisco zu reifen, welche lettere Route mich, wie ich wufite, in bie Nabe ber Mammuthboble bringen murbe. Die birecte Fahrt über St. Louis mare mohl etliche Sunbert Meilen naher gemefen; aber ein folder fleiner Ummeg fommt ja bei einer Reife in Amerika wenig in Betracht und follte mich auch nicht abhalten, einen Abstecher nach ber gewaltigen Boble ju machen. Befagt, gethan! In Rem-Orleans lofte ich mir ein Fahrbillet nach San Francisco via Louisville, und bald burchflog ich auf ber "New-Orleans, Jacfon & Great Northern Gifenbahn" ben Staat Miffiffippi, - meine alte Beimath in ben funf-Rachtem ich bie Staaten Miffiffippi und giger Jahren. Tennessee burchtreugt hatte, verließ ich am letten Tage bes Junimonds bei ber Gifenbahnstation Cave City in Rentudy ben Schnellzug, von wo mich ein Omnibus burch eine malerifche Balbaegend nach bem nur noch feche englische Meilen entfernten, in ber Nahe ber Mammuthboble erbauten Sotel brachte.

Der Landstrich von Kentudy, wo sich die Sohle befindet, 95 englische Meilen füblich von ber Stadt Louisville am Dhiofluf, ift eine malerifche Balbgegend, beren Untergrund aus einer gewaltigen Ralfsteinschicht besteht. Der nabe Green River, welchen jest an 300 Fuß hohe Abhange jener Felsart einschließen, ift ber eigentliche Sohlenbaumeifter gemefen. Im Laufe ber Jahrtaufende hat er fein Bett immer tiefer eingeschnitten und zugleich bie Ralksteinlager an feinen Ufern etagenweise erft burchlöchert und mit Baffer gefüllt, und, ale er auf ein tieferes Niveau fant, brainirt. Dag bie Sauptgange einft bas Bett von unterirbifchen Fluffen maren, unterliegt feinem Zweifel. Cowobl an ben Böhlungen, ale vom Ablagern lofer Felsstücke auf bem Ries- ober Sandboben berfelben ift ber Lauf, ben bas Baffer bier bor ungegablten Jahren genommen, heute noch gang beutlich zu erkennen. Die weiten Gewölbe und Sallen (fogenannte Dome), sowie die gablreichen brunnen= artigen Abgrunde murben entweber burch bas Ginfturgen bon übereinander liegenden Bangen und Berfetung Gefteins gebildet, ober fie verdanten ihr Entfteben bem fortwährenden Berabträufeln und Durchsidern von Grund= maffer, welches biefelben im Laufe ber Beit aus bem feften Felfen fogufagen herausgemeißelt bat. Die Refte unterirbifden Bemäffer befinden fich gegenwärtia 285 fuß unter bem Plateau und fteben mit bem Green River, beffen Bafferstand auch ben ihrigen bedingt, in Berbindung.

Die Mammuthhöhle ist ein ungeheures Labyrinth von unterirdischen Gängen (Avenues), Gewölben, Engpässen, Hallen 2c., mit zahlreichen Gewässern, Abgründen, Ghps., Tropfstein= und anderen Gebilden. Namentlich ist es bas Kollossale ihrer Räumlichkeiten, was jeden Besucher in Erstaunen versetzt. Der großartige Charafter der amerika-

nischen Ratur bat bier unter ber Erbe gleichsam ein Gegenstüd gefunden. Die Befammtlange bon 72 bis jest erforichten, neben= und übereinanderliegenden "Avenues" (nur folche Bange, welche wenigstens eine halbe englische Meile lang find, werben Avenues genannt), beträgt mehr als 150 englische Meilen, und ift bie Sohle noch lange nicht in allen ihren Theilen befannt geworben. Die Mammuthboble murbe zufällig im Jahre 1809 burch Jager entbedt, als ein gehetzter Bar in ber bamale mit bichtem Gebuich überwachsenen Deffnung vor ber Berfolgung Schut fuchte. Lange Zeit war nur ber vorbere Theil ber Soble befannt, bis ein gemiffer "Stephen" (bier Stephen ber Groke genannt), ein Salbblutindianer mit eifernen Rerven, in ben breifiger Jahren auf einem über ben fogenannten "bobenlofen Abgrund" geworfenen Baumftamme in bas unbekannte Jenfeits binüberkletterte und in ben tiefer liegenden Theil ber Riefenhöhle eindrang. Die vordere Soble muß icon vor ihrer Entbedung burch bie Beifen ben Indianern, beren Spuren man bort vielfach gefunden hat, bekannt gewesen sein. Auch zwei indianische Mumien wurden in ihr entbedt. -

Nachdem ich im Hotel die nöthigen Erkundigungen über die Höhle eingezogen, war ich bereit, meinen Ausstlug in das finstere Labhrinth derselben zu beginnen. Da keine holde Ariadne mit einem meilenlangen Zwirnsaden mitging, so mußte selbstverständlich ein ersahrener Führer mich besgleiten, welchen mir der Wirth in dem Herrn Abraham vorstellte, dem zuverlässissten und am besten instruirten unter allen seinen Collegen. Meine Reisegenossen in die Unterwelt bestanden serner aus einem Geologen, der ein schätzenswerther Begleiter auf einer solchen unterirdischen Spaziertour war, und aus einem amerikanischen Professor von einer Hochschleie in Louisville, welcher in Heidelberg

studirt hatte, nebst dessen Gemahlin und ihrer Freundin. Wir Herren ließen unsere Röde auf den Nath des Führers im Hotel zurück und zogen wollene Jacken an, die Damen erschienen in interessantem Bloomerkostüm. Abraham hatte ein halb Dutend Dellampen und ein Packet Eisenbahnannoncen, die mit Rohlenöl getränkt waren, in der Hand, womit er, wie er bemerkte, die sehenswerthesten Theise der Höhle erseuchten wollte.

Balb gelangten wir an ben Gingang gur Soble. Gin weites und bunfles Bewolbe, von herrlichen Laubbaumen umschattet, lag fie in ber Tiefe vor uns ba, und bilbete einen fo romantifden Sohleneingang, wie einer fich nur Ueber bas Soblenthor fturzte ein fleiner benten läft. Bafferfall hinunter, und ein falter Luftzug brang aus bem Innern ber Erbe bervor. Als wir auf einem abschüffigen und ichlüpfrigen Pfabe in die Tiefe gelangt waren, fühlte fich biefer Luftzug eifig talt an, fo bag wir fcnell Tucher um ben Sale banben und froh maren, une auf ben Rath bes Rührers in marme wollene Jaden gefleibet zu haben. Diefer falte Luftzug hat feine Urfache in ber Temperatur ber Söhle, welche das gange Jahr hindurch + 59 Grad Fahrenheit beträgt. Die Sohlenluft fucht mit ber außeren Atmofphäre ein Gleichgewicht berzustellen - baber ber Luftzug. Im Commer wird bie Luft von ber Soble in langem, gleichmäßigem Buge ausgestogen, im Winter giebt Dies pflegt man als "bas Athmen fie bie außere Luft ein. ber Mammuthhöhle" ju bezeichnen. Ift bie außere Luft auch + 59 Grab, fo findet fein Luftzug ftatt. Bur Beit meines Befuches betrug Die Barme im Freien 90 Grab, - ein ploplicher, recht unangenehmer Temperaturwechsel pon 31 Grab.

She wir in die Sohle traten, zundete ber Führer Die Dellampen an und überließ Jebem von uns eine berfelben.

Der Luftzug war zuerst so start, daß mehrere Lampen davon ausgelöscht wurden; bald aber ward er schwächer, und als wir nach einem Marsche von etwa zehn Minuten, der uns durch einen langen, tunnelartigen Felsengang führte, die sogenannte "Notunde" erreicht hatten, war nichts mehr davon zu spüren. Die gleichmäßige fühle Temperatur der Höhlenlust war im Gegentheil von jest an angenehm für Nerven und Lungen. Die in allen Theilen der Höhle merkwürdig reine Lust ist so kräftigend, daß selbst schwächliche Personen, die kaum im Stande sind, im Freien einen kurzen Spaziergang zu machen, durch einen viele Stunden anhaltenden Marsch in der Höhle nur wenig ermüdet werden.

Wir bliden uns um in ber Rotunda, einem mach= tigen Gewölbe von etwa 100 fuß Bobe bei 175 Fuß im Durchmeffer, bas gerade unter bem Speifefaal bes erft vor Rurgem von uns verlaffenen Sotels liegt. Boben befinden fich riefige, aus schweren Bretterbohlen verfertigte vieredige Rufen, Bafferröhren, große Steinhaufen zc., - Die Ueberbleibfel ausehnlicher, ju Anfang bes Jahrhunderts hier bearbeiteter Salpetermerte. licher Sand und ebenfo gefarbte Steine, aus benen ber Salpeter gewonnen warb, bebeden ben Boben. Die Bretter und Balten find in ber reinen Luft nicht im minbeften angefault, obgleich fie beinahe fechezig Jahre bier gelegen Am Boben find die Fußtapfen von Ochfen und haben. Die Rabspuren von Wagen, welche hier vor zwei Menschenaltern bin und ber fuhren, noch gang beutlich zu bemerten. Der Lehm, in ben fie fich einbrudten, ift feitbem gu festem Beftein geworben.

Langsam wanderten wir weiter burch einen von gewaltigen Felfen überhängten Gang, den steinigen Pfad mit unseren Lampen vorsichtig beleuchtend, und treten bald barauf in ein zweites, achtzig Fuß breites und vierzig Fuß bobes Bewolbe, Die Dethobiftentirde genannt. Beginn biefes Jahrhunderts war hier in Birflichfeit bie Rirche in ber Mammuthhöhle. Siebzig Jahre! eine lange Reit in Amerita! - Das wilbe Rentudy, bamals ber "blutige Grund" genannt, wo vor zwei Menschenaltern Indianer und Weife grauenvolle Rriege miteinander führten, ift feitbem jum Garten Amerita's geworben. Die Indianer find gang von bort verfdmunten. Aber an ber Mammuthhöhle find die Jahre fpurlos vorübergegangen. Bier fteben noch biefelben Bante, liegen noch bie nämlichen Solgflote an berfelben Stelle, wo bie anbachtige Bemeinbe Prediger bei Fadellicht vor fiebzig Jahren guhörte. Ein fünfundzwanzig fuß hober Gels bilbete an ber einen Seite ber Sohle bie natürliche Rangel. Unfer Führer bieg uns auf einer alten Bant Blat nehmen, bestieg ben Rangelfels und gundete einen von feinen mit Del getrantten Bapierblättern an, beffen Licht bie gange Balle erleuchtete. warf er bas brennende Bapier hinunter. Beller fladerte es auf und erlofch plötlich, und wieder umfchlof uns bas neblige Dunkel, beffen Nahe nur von unfern Lampen fparlich beschienen murbe.

Wir befanden uns jetzt in der großen Avenue, die sich sechs englische Meilen weit erstreckt und eine Höhe von vierzig dis hundert, bei einer Breite von sechszig dis zweishundert Fuß hat, — der größten unterirdischen Straße in der Welt. Der Boden in derselben ist meistens glatt wie der in einer Tenne; die Decke schließt sich wagerecht an die senkrecht ausstellenden Seitenwände. Man denke sich eine Hauptstraße in einer der größeren Städte Amerika's oben an den Dächern der Häuser quer hinüber geschlossen, und der innere Raum der Straße wird demjenigen von der "großen Avenue" annähernd gleichkommen. Die Kreidesselsen der Decke sind vielsach von Sisenoryd geschwärzt

und zeigen oft seltsame Figuren, aus benen sich eine lebe hafte Phantasie leicht Formen von Menschen und wundersbare Thiergestalten bilben kann. Es sind dies gleichsam die Freeko's in der Mammuthhöhle.

Mur fparlich vermochten unfere Lampen bie naber liegenden Theile ber gewaltigen "Avenue" zu erhellen. Es war, als ob bie Finfternif bas Licht einfoge. Als ich Die bammernbe Felfenstraße hinunterblidte, Die fich wie in's Endlose vor uns erftredte, mar es mir, ale manbelten wir hier burch bie unterirbifden Gewölbe eines uralten, riefigen Tempelbau's. Die tiefe Stille, welche uns umgab, hatte etwas unbeschreiblich Ernstes und Feierliches. Laut von ber Oberwelt mar je bis hierher gebrungen. Mochte broben ein Donner frachen ober ein Orfan über uns burch bie Balber toben, nicht ben leifesten Bieberhall bavon fonnten wir hier vernehmen. Wie grenzenlos verlaffen mußte man fich in ber Finfterniß allein in biefen riefigen öben Raumen fühlen! Der bloge Bebante baran machte bas Berg lauter flopfen. Der Führer ergablte uns Beispiele von Touriften, welche beim Umbermanbern in ber Sohle burch Sorglofigfeit von ihren Befährten getrennt worden waren. Bergebens suchten fie einen Ausweg, verloren fich tiefer und tiefer in ben fich endlos verzweigenben Bangen und Gewölben. Ihre Lampen erlofchen; Diemand borte ihren Angstichrei. Wurden folde Berirrte fpater aufgefunden, (es find Falle vorgefommen, wo acht und vierzig Stunden vergingen, ehe man fie entbedte) fo fielen fie ihren Rettern weinend um ben Bale, ober fie fagen ftumm am Boben - mabnfinnig.

Unser Führer machte uns auf einen gewaltigen Felsblod aufmerksam, ber rechter hand nahe an ber höhlenwand lag und einem Sarge täuschend ähnlich war. Dieser sogenannte "Sarg bes Riesen" ift 40 Fuß lang, 20 Fuß breit und 8 Juß hoch und könnte, falls er hohl wäre, einen recht ansehnlichen Goliath aufnehmen. Ein weißzgrauer Rand giebt seinem oberen Theile das Ansehen eines Sargbeckels. Beim "Sarge des Riesen" verlassen wir zeitweilig die "große Avenue". Der rauhe Beg, den wir jetzt einschlugen, führt durch ein wahres Felsenlabyrinth. "Die Köpse in Acht genommen!" (careful for heads) ruft Abraham jeden Augenblick. "Borgesehen links!"— "Rechter Hand ausgepaßt!"— erschalt die Barnung. Auf nichts weniger als sesten keizern steigen wir in die Tiese, schreiten dahin auf engen, gewundenen Psaden, klettern über große Steinblöcke, kommen an Abgründen vorzbei und ducken und unter gewaltigen Felsmassen; eine romantische Spaziertour, bei welcher wir den Psad Schritt vor Schritt mit unsern Lampen beleuchten müssen.

Auf einer Leiter erflimmen wir einen Felfenvorfprung und bliden burch eine fenfterabuliche taum brei fuß breite Banboffnung in ben Gorin's Dom. Der Führer mahnt uns zur Borficht und läft uns allein am Fenfter gurud Bei bem matten Schein ter Lampen fonnen wir aber, une an bas fcmale Befims antlammernb, nicht viel mehr als eine uns gegenüber liegende ausgehöhlte Felswand erkennen, Die fenfrecht emporragt und fich wie bas Bemauer eines Brunnens jah in die Tiefe fenft. Rach oben bliden wir hinauf wie in einen buntlen Thurm, und nur ber Wiederhall von bem auf ben Boben herabträufelnden Baffer giebt eine Ahnung von ber bobenlosen Tiefe bes Abarundes. Die vor uns liegende halbrunde Felsmand, welche eine etwa fechezig Buf weite Deffnung einschlieft, ift etwa zweihundert Fuß hod; bas natürliche Fenfter liegt ungefähr in ber halben Sohe berfelben. Blötlich ift ber gange Dom bell erleuchtet. Abraham hat an einer oberen Deffnung mehrere von feinen mit Del getränkten Bapierblättern angezündet und wirft dieselben nach einander hinab, die freissend und hell aufflackernd in die Tiefe sinken. Die ganze Höhe der ungeheuren röthlich schimmernden concaven Felsswand erschließt sich momentan unserm Blick. Bon dem fortwährend an ihm herabrieselnden Wasser ist dieselbe vom obern Gesims bis 160 Fuß herab, wo sie abbricht, ausgesurcht und wie in Falten gelegt. Es gehört nur wenig Einbildungskraft dazu, sich in dem thurmartigen Dom einen uralten unterirdischen Tempel vorzustellen, dessen Allersheiligstes durch jenen röthlichen Felsenvorhang gleichsam verdecht war.

Bir fehrten nun zurück nach ber "großen Avenue" und kamen bald an einigen dachlosen Steinhütten vorbei, ben ehemaligen Wohnungen von Schwindsüchtigen, welche sich in früheren Jahren hier monatelang aufzuhalten pflegten, um in ber gleichmäßigen höhlentemperatur Genesung zu erlangen. Keiner von ihnen wurde geheilt. Lebendig hatten sie sich begraben und siechten schnell dahin. Geisterbleich wankten sie wieder hinauf zum Sonnenlicht, um bald zu sterben. Ein trauriger Gedanke, hier in der Einsamfeit, in diesen todten unterirdischen Räumen, neues Leben zu suchen!

Jett will uns Abraham mit einem Stückhen Zauberei überraschen. Er ersucht uns, auf einer am Wege
stehenden Holzbank Platz zu nehmen, läßt sich sämmtliche Lampen geben und verschwindet damit hinter einem Felsblock. Ein seltsames Schauspiel entwickelt sich nun vor unseren Augen. Allmählich scheint sich die Höhle in ein langes und tieses Thal zu verwandeln. Vor uns thürmt es sich empor wie ein Gebirge, mit Schnee an den Abhängen in der nächtlichen Dämmerung. Am Gewölbe, das sich dunkelblau in weite Ferne erhoben hat, beginnen, erst matt dann immer heller leuchtend, zahllose Punkte zu

fdimmern, ale blidten wir hinauf in ben Sternenhimmel; felbit ein Romet ift beutlich zu erfennen. Balb barauf gieht eine buntle Bolte langfam am himmel vorüber, Die Gebirgsmand wird beschattet, Die Sterne verschwinden. Gobald bie Bolte vorüber gezogen, blinten bie Sterne wieber bell wie zuvor. Der Führer entfernt fich nun mit allen Lampen in ben Sintergrund ber Boble und läßt uns allein in ber Finfternif. Bechichwarg, ich möchte fagen mit ben Banten greifbar ift biefe - eine mahre Rabennacht. Doch fieh! - in weiter Ferne erfcheint ein matter Lichtftreifen. Allmählich wird es bort heller, als brache ber Tag an. gewahren beutlich Wolfen, umfaumt vom erften Morgenschimmer. Das Licht hebt fich und wird gur Sonne: und plötlich bringt wieder ein heller Schein ju une berüber. Ja, bas mar fcon, einzig fcon! - Roch nie fab ich eine folde Täufdung. Es waren bie Bunber fogenannten Sternentammer (star-chamber), bie foeben unferem Blid erichloffen. Der feltfame Augentrug hat feine Urfache in bem Refler bes Lichtes, welches von ben verstedt gehaltenen Lampen auf bie eigenthumlich gefärbten Relfen ber Wande und Boblenbede fallt. Diefe ift fcmarg= lich und mit vielen biminutiven Arpstallen befett, mabrend jene weifilich und buntel schattirt find. Bei einer geschickt angebrachten Beleuchtung erscheint bie Dede wie ein leerer Raum. Die Rruftalle an berfelben werben burch bas Licht ber Lampen gleichsam in Sterne verwandelt, mahrend bie hellgrauen mit ichwarzen Schraffirungen burchzogenen Seiten= manbe fich wie fcneebebedte Bebirge aufthurmen.

Unfer Weg führte uns nun nach ben "gothischen Arkaben". Ehe wir borthin gelangten, kamen wir durch das sogenannte "Registerzimmer", wo die niedrige, breite Decke, die wie das mit Kalk getünchte Plafond eines großen Saales aussah, mit einer Menge Namensschriften bedeckt

Besucher haben fich bier verewigen wollen und ihre Namen meiftens mit Rienruft pobelhaft bingemalt. ein bleibenbes Denkmal rober Gitelkeit verungieren biefe Subeleien, benen ich fonft noch leiber ju oft begegnete, bie Dammuthhöhle. Die "gothifden Arfaben", welche wir balb barauf erreichten, zeigten eine Menge ber prachtvollften Stalactiten und Stalagmiten. Die zwei gröften berfelben, Die "Gäulen bes Berfules" genannt, haben einen Umfang von nicht weniger als breifig Fuß. Mein Reifegefährte, ber ameritanifche Geologe, überrafchte uns mit ber Ertlarung, baf es funfzig Jahre nahme, um an einem Tropfftein bie Dide einer Oblate berguftellen und baf biefe Riefenfaulen minbeftens ein Alter von 20,000 Jahren hatten. fogenannten "Bochzeitezimmer" find jene Bebilbe besondere fcon. In großem Bogen fteben bie gelblich-weißen geichweiften Gaulen ringe in ber Balle, mahrent fleinere Bapfen wie eine Garnitur gwifchen ihnen von ber Dede herabhangen, und gewähren einen reizenden Unblid. Diefer Salle wurde einmal bei Factellicht und bem Scheine von bunten Lampen eine hochft intereffante Trauung voll-Ein hartherziger Bater einer fcmachtenben Gubländerin hatte gefdworen, bag er ihre Sochzeit auf ber Erbe mit ihrem Bergliebsten nie gutheißen werbe. entführte nun feine Braut unter bie Erbe und bielt Sochzeit in ber Mammuthhöhle, wogegen ber reiche Schwiegerpapa vernünftigerweife nichts einzuwenden hatte.

Die Endstrophen eines Gedichtes,\* worin ich jener herrlichen Tropfsteinkammern Erwähnung gethan, mögen ber Beschreibung dieser meiner ersten, etwa neun englische Meilen langen Tagereise in der Mammuthhöhle als Schluß bienen:

<sup>\*,,</sup>Die Mammuthhöhle in Kentudy" ans bem II. Banbe pag. 234 ff. ber Gebichtfammlung Abelpha.

Da trat ich in bie "gothischen Arkaben", Bo mir ein Feenreich bie Boble ichien, -Als batt' ber Erbgeift mich ju Gaft gelaben, Die Lampe mir vertraut bes Alabin: Der Stalactite Gilberfäulen ftanben 3m pracht'gen Krange, trugen leicht und fühn Die Dede, ringeum blitt' es wie Demanten, Die unter weiße Rofen bingeftreut; Und um ber Gäulen Rapitaler manben Buirlanden licht ihr Alabafterfleib. Sier ber Altar, allwo, fo fagt bie Runde, Ein flücht'ges Brautpaar Symen fich geweiht: An bundert Fadeln ftrahlten in ber Runde Ihr Licht von jedem Gilber-Stalactit; Bie Beifterruf erfcoll's aus Briefters Munbe, 218 fie im Soblentempel bier gefniet. Wie horchten auf bie Gnomen, als erklungen In ihrem ftillen Reich bas beil'ge Lied! Mus taufend Rluften tamen fie gefprungen Und ftaunten an bie fonnenlichte Bracht. Dan fagt, fie batten alle mitgefungen Dit leifer Stimme und geflüstert facht; Und nach ber Feier hatten fie bem Barchen Das Glud, ben Segen unfichtbar gebracht. Und ich, ber Dichter, bachte an bies Märchen, Als aus ber Sohle fommend, mud' ich lag Auf weichem Moos; laut zwitscherten bie Lerchen In blauer Boh', ber Sonne Goloftrahl brach Durch's buntle Grun bes Urwalbs, laue Lufte Umfof'ten meine Stirn am Sommertag, Und burch bas Laubwerf mogten Bluthenbufte: Und nabe lag im tiefen Thalesgrund, Bom Bald umringt und wilbem Felsgeflüfte, Ein schwarzes Thor, ber Mammuthhöhle Schlund.

Um zweiten Tage meines Besuche im "Cave Botel" berrichte icon fruh Morgens reges Leben unter ben Gaften, benn unfer Wirth hatte gefagt, bag Jeber, ber fich an einem Mariche auf ber fogenannten ,langen Route" betheiligen wollte, zeitig geruftet fein muffe. Unfere gange Gefellichaft von geftern, fowie mehrere Neuankömmlinge hatten fich zu ber Spaziertour gemelbet, und außer biefen bemertte ich noch vier beutsche Musiter mit ihren Inftrumenten, bie in ber Sohle fur uns fpielen follten. intereffanten Unblid bot unfere gablreiche Befellichaft in bem pittoresten Sohlenkoftum, als wir in langer Reihe burch bie Corribors bes Botels in's Freie fchritten. Um Söhlenthor erwartete uns wieder Freund Abraham, ber außer ben nöthigen Lampen und ben mit Del getrankten Eifenbahnannoncen noch einen großen mit Lebensmitteln gefüllten Rorb bei fich hatte. Wir gebachten an biefem Tage einen Marich von achtzehn englische Meilen unter ber Erbe ju machen, und follten weit jenfeite bee Styr ju Mittag fpeifen.

Bald waren die Lampen vertheilt, und in langer Reihe folgten wir dem Führer in den finsteren Schooß der Erde; aus's Neue blies der kalte Zugwind wiederholt die Lichter aus, ehe wir in die schützende Tiefe der gewaltigen Höhle gelangten. Durch die "große Avenue" schritten wir, vorbei am "Sarge des Riesen", dann durch eine wilde Felsenege nach dem sogenannten "bodenlosen Abgrund" (bottomless pit). Bodenlos ist dieser Schlund nun freilich nicht, hat aber doch eine Tiese von 200 Fuß, welche Abraham durch einige hinabgeworfene brennende Eisenbahnannoncen anschaulich machte. She Stephen der Große diesen Abgrund überbrückte, hielt man denselben für das Ende der Höhle; aber jeht führt ein sicherer Steg über den Schlund. Auf der Mitte der Brücke erschloß das vers

einte Licht unserer Campen und ber brennenden Bapierblätter uns zu Säupten ein bomartiges Gewölbe, während sich ringsum zerriffene Felsmaffen aufthürmten und zu Füßen ber Abgrund gähnte.

In einem langen und niedrigen, taum vier Fuß hoben Bange manberten wir gebudt weiter und fliegen bann tiefer binab, burch ein brunnenartiges Loch, worüber ein gewaltiger Felsblod fo ju fagen in ber Schwebe bing. Jeben Augenblid vernahmen wir wieder bie befannten Mahnrufe Abraham's, besonders oft die Borte: "careful for heads!" -Bir gelangten jest in einen ichlangenartig gewundenen Engpaß, mit gleichsam glatt polirten Seitenwänden, augenfceinlich einstmals ber Ranal eines reißend hindurch ftromenben Bafferlaufes. Stellenweise mar ber fich burch festen Fels windende Bang fo eng, daß felbst bie minder Rorpulenten in unferer Befellichaft Dube fanden, fich bindurch au amangen, wobei unfere Ropfe oft in Befahr waren, mit ben bicht über une hangenden fpitigen Felfen in unangenehme Berührung zu tommen. Diefer Engpaß, ber von achtzehn Roll bis brei fuß breit und von vier bis acht fuß boch ift, führt ben mehr paffenben als poetifchen Ramen "ber Jammer bes fetten Dannes."

Rasch näherten wir uns nun bem Styr, auf Riesboden und durch hohe, vierzig bis sechszig fiuß breite Hallen hinschreitend, wo wir uns ohne Zweisel in dem Bette eines ehemaligen unterirdischen Flusses befanden. Endlich standen wir am User des Styr, eines gegen zweihundert Ellen langen, und von fünfzehn bis vierzig Fuß breiten Gewässers, welches von einer natürlichen Brücke überspannt wird. Der Höhlensluß, von dem ich so viel gehört hatte, entsprach jedoch keineswegs meinen Erwartungen. Dieser Styrschien mir überhaupt eine versehlte Idee zu sein. Das Ufer war sumpfig, das Wasser dem eines schmutzigen

Teiches ähnlich. Da waren feine Schatten ber Abgeschiebenen, welche auf bie Ueberfahrt marteten. Rein breiföpfiger Cerberus ichnappte Ginem nach ben Baben. Das alte, halb mit Baffer gefüllte Fahrboot hatte nicht einmal eine Baffagierlabung bon Beiftern tragen fonnen, und bon Charon mar vollends gar nichts zu feben. Ginen befferen Einbrud machte ber Gee Lethe, ben wir balb barauf erreichten, über welchen une Abraham in einer Biertelftunde in einem bereit liegenden Rahn ruberte. Die Dede ber Sohle liegt bort neunzig Fuß über bem Bafferfpiegel. Beshalb übrigens ber Lethe als ein Gee figurirt, ift unklar. Er hat bie ungefähre Broge und Ausbehnung bes Styr und fonnte fo gut wie biefer ein Fluß beifen. Stephen ber Brofe, welcher alle jene Bemaffer benannt bat, lebte wahrscheinlich mit ber Geographie ber Unterwelt auf etwas gespanntem Fuße.

Nachbem ber Lethe hinter uns lag, manberten wir wieder eine halbe Meile burch einen großen Boblengang, ber fich bei Sochwaffer bes Green River in einen Fluß vermandelt, und beffen weit über uns liegende Dede beim matten Schein ber Lampen ausfah, als fcwebten bort Lämmerwolfen am buntlen Simmel. Um Ende biefer "Avenue" gelangten wir an ben breiviertel englifche Meilen langen Echofluß und nahmen Baffage in einem zweiten Fährboot. Die lange bauernbe Fahrt auf bem Echofluß machte einen traumhaften Gindrud. In ber That, es geborte nicht viel Ginbilbungefraft bagu, fich bier auf einer Reife nach Bluto's Reich zu bunten. Stellenweise mar Die Bohlenbede fo niedrig, daß wir diefelbe mit ben Sanden berühren founten. Der Fluß hatte eine Breite von zweihundert Fuß, unfer Charon gebrauchte fein Ruber, namentlich an folden Stellen, wo er behutfam um bie borfpringenden Felsufer herumfuhr, mit vielem Befchid. Die leisen Worte, welche wir redeten, hallten seltsam an der Felsdecke wieder; die Lampen beleuchteten wie wandernde Irrlichter die dunkele Fluth; aus der Ferne ließen die zustückgebliebenen Musiker fanste Accorde ertönen, wie ein Lebewohl aus der schönen Oberwelt, — "Gungl's Heismathklänge", deren letzte, leise verhallende Tonwellen meslodisch an den Felsen hinzitterten; dazu das unbekannte Jenseits, dem wir entgegensteuerten, — eine Fahrt, deren Wild sich meinem Geiste unaussöschlich eingeprägt hat.

Alle biefe und andere Bemaffer in ber Mammutbboble fteben, wie icon bemerft murbe, mit bem Green River in Berbindung und fteigen und fallen mit feiner Fluth. Bei Bochwasser füllen sich ihre Bange bis an bie Dede mit Waffer, bas fich alsbann auch in die nabe liegenben "Avenues" verbreitet und jede Berbindung von Aufen ber mit bem inneren Theile ber Soble abschneibet. In allen jenen Soblenftromen, insbesondere im Echofluf, befinden fich augenlose Fische und Rrebfe. Diefelben find gang weiß und haben, mit Ausnahme weniger bis acht Boll langer Eremplare, eine Lange von faum zwei Boll. find echte Raubfische und bie größeren von ihnen verfolgen und verzehren bie fleinen. Es fcheint, baf biefe Fifche, welche wohl urfprünglich aus bem Green River gefommen find, in ber Boble, wo fie fich fortpflangen, bei fpateren Befchlechtern bie Augen verloren haben. Die Augenhöhlen find ihnen geblieben, aber bie Angapfel verschwanden Dagegen find bie Soblenbeufdreden, efelhafte, baraus. blutarme und halbdurchsichtige Befchöpfe, welche an ben Felswänden in ber Sohle umberfriechen, nicht blind, was ich aus bem Umftanbe, bag biefelben jebesmal vor bem Lichte unferer Lampen floben, Schließen tonnte. Thiere, fowie bie in ber Soble nicht feltenen Gibechfen, Ratten und Flebermäufe, Die alle mehr ober weniger feben

können, mögen wohl burch Felsspalten gelegentlich an bas Tageslicht gelangen, wogegen es kaum anzunehmen ist, baß bie augenlosen Fische und Arebse, falls einige von ihnen einmal vom Echosluß nach bem Green River schwimmen sollten, ben Weg nach ihrer Höhlenheimath zurücksinden können.

Rachbem wir ben Echofluß paffirt hatten, fchritten wir auf gelbem weichem Sanbboben, eine volle beutsche Meile weit, burch eine gewaltige, gegen vierzig Fuß bobe "Avenue", in welcher ftreckenweise oben ein breites Befims hinlief, bas wie ein Chorban in einer Rirche ausfah. Dann gelangten wir in einen wilben Felfenpaß, El Ghor genannt, wo wir une mahrend breiviertel Stunden einen Beg über ein Chaos großer von ber Dede herabgefturzter Feletrummer fuchen nußten, bis wir jenfeite einer fteilen und ichlüpfrigen Treppe Martha's Beinberg erreichten. Fürmahr, eine Ueberraschung nach ber wilben Felfenscenerie von El Ghor! - An ber Dede und an ben Banben ber Rammer hingen Hunderte gang natürlich aussehende Traubenbufdel aus bunkelblauem Tropfftein. Unwillfürlich fuchte bas Huge nach bem Spalier, welches biefelben truge. Bie von funftfertiger Sand gemeifelt faben biefe Beeren und Ranten aus, welche bas langfam herabträufelnbe, mit Gups, Alabafter und Cifenoryd burchfette Baffer bier im Laufe ber Beit gebilbet hatte.

Es ist hoher Mittag. Wie die Zeit enteilt ist! — Seit fünf Stunden befinden wir und in der höhle und haben eine ganz erkleckliche Anzahl von Meilen zurückgelegt. Soeben sind wir in eine geräumige halle getreten, welche den Namen Washington's führt. Abraham macht den Borschlag, hier zu Mittag zu speisen, welche Aufforderung mit Freuden von der Gesellschaft angenommen wird, denn es hat sich bei uns Allen durch den langen Marsch in der

frischen Höhlenluft ein starter Hunger eingestellt. Balb haben wir uns, auf Felsblöden ringsum Platz nehmend, romantisch in ber weiten unterirdischen Halle gelagert, ber Proviantsorb wird auf einer Felstasel entleert und Jedersmann langt wader zu. Bell erklingen bie mit sunkelndem Beine gefüllten Gläser, welche wir dem Bater Amerika's zu Ehren in dem nach ihm benannten Gewölbe der größten Söhle der Belt aneinanderstoßen.

Nachdem wir uns gut ausgeruht und Abraham bie Lampen mit bem bier in Blechkannen vorräthig gehaltenen Dele frifch gefüllt hatte, ging's mit neuer Rraft weiter. Wir betraten jett einen ber iconften Theile ber Mammuth= boble, und mahrend ber nachsten Stunde brangte formlich eine Ueberraschung bie andere. Buerft hatte ber nicht febr bobe Bang, burd welchen wir hinfdritten, bas Ausfeben, ale fei er mit gabllofen Schneeballen beflebt; Diefelben hatten einen Durchmeffer von zwei bis vier Boll und beftanden aus runden, nebeneinander figenden Gppsballen. Dann waren fowohl Bante als Dede ber Soble mit Bhp8= und Alabafterblumen, Die wie aus hellem Bache ver= fertigt ausfahen, sowie mit mufchelahnlichen Bergierungen aus bemfelben Material bicht beflebt. Täufdend abnliche Nachbildungen von gelblich-weißen Rofen und Lilien, von Cattuffen, Tulpen und vielen anderen Blumen flebten in reizendem Bewirr und mit ftete wechselnden Formen als falfige Excrescengen, in Rofetten und Arabesten, an ben Felfen und frauselten fich wie ber Blatterschmud an Säulenfapitälern. Eine weiße Bupsblume von etwa acht Boll im Durchmeffer, Die ,lette Rofe bes Commers" genannt, bing an ber Dede in einer von ben Blumenfammern und fah mit ihrem vollen Relde und ben gartgeschweiften Blättern prächtig aus. Cleveland's Cabinet beift biefer Blumengarten in ber Dammuthhöhle, ter sich einunddreiviertel englische Meilen weit erftredt.

Der Führer bedeutet nun unferen Damen, gurudaubleiben, ba ber Weg von hier bis jum Ende ber Soble für fie etwas angreifent fein mochte. Diefe fein geftellte Aufforderung murbe jedoch von ben Bertreterinnen bes garten Gefchlechtes energisch abgelehnt, und erklärten alle von ihnen auf bas Bestimmtefte, mitgeben zu wollen foweit wie irgend einer von ben Berren. Bahrend ber nachsten Deile führte ber Weg über gabllofe Felstrummer, bie muft burdeinander gemurfelt ben Boben bebedten und offenbar einft von ber Dede ber Boble berabgefallen maren. Mühfam bewegten wir uns vorwarte, mit ben Lampen vorsichtig vor une hinleuchtenb. Bon Releftud zu Releftud, von einem Steinhaufen auf ben anbern ftolperten, fprangen, frochen, balancirten wir. eine gefährliche Tour, wobei Jeber für fich im Salbbuntel, fo gut es ging, bie beste Baffage suchen mußte. Doch überwanden felbst bie Damen mit lobenswerther Ausbauer alle jene Sinderniffe und gelangten mit bem Refte ber Gefellichaft gludlich bis an bas Ente bes von einer fchroff auffteigenben felfigen Sohe abgefchloffenen Banges. Nachbem wir wieber ju Athem gefommen waren, erkletterten wir ben vor uns liegenden an hundert Jug hoben Berg von lofen Felsblöden und stauten endlich auf bem Ramme ber fogenannten "Felfengebirge" (rocky mountains). Bor une gabnte ein weites, offenes Gewölbe, in welchem bie Finfterniß für bas Ange fo undurchbringlich war, baf es ben Anschein hatte, als ftanben wir einem riefigen ichwarzen Borhange gegenüber. Sobald aber ber Führer jenen fogenannten "graufigen Thalgrund" mit feinen Papierfadeln bammernb erleuchtete, erichloffen fich unferem Blid rechts und links zwei fich in Nacht verlierente machtige Sallen, mahrent gu

unseren Füßen ein wahres Felstrümmer Chaos lag und sich jenseits besielben eine breite Felswand steil emporbaute. Unstreitig war bies ber wilbeste Theil ber Mammuthhöhle, ben ich bis jest gesehen hatte.

Nochmals eine Rletterübung und wir erreichten in ber linter Sand liegenden Salle ben Rand eines 175 Ruft tiefen und 20 fuß weiten Schlundes, welcher ben bochft unpaffenden Ramen "ber Maelftrom" führt, und in ben ein fleiner Bafferfall binabfturgte. Bir befanden une bier am Ende ber Dammuthhöhle, volle neun englische Meilen vom Eingang. Wenn ich von einem Ende ber Boble fpreche, fo ift bamit ber Bunkt gemeint, bis wohin ein gewöhnliches Menfchenfind gelangen tann. Gin Blid in die graufige Tiefe bes "Maelftromes", ben Abraham mit einigen brennenden Bapierblättern erleuchtete, belehrte une, baf von einem wirtlichen Enbe ber Riefenhöhle auch bort nicht die Rebe fein tonnte, benn am Boben bes Abgrundes öffneten fich wieder brei fcmargaufgahnende Bange. Bor einigen Jahren wurde ber Berfuch gemacht, biefelben ju erforschen. Gin Bagehale ließ fich an einem Strick binunter und brang eine Strede weit in zwei Bange vor; aber ein Enbe berfelben fant er nicht. 218 man ihn wieder heraufzog und er in halber Sohe vom Boben fcmebte, entzündete fich bas Tau, waran er bing, burch Reiben an einem vorspringenden Felfen; boch wurde bas Feuer gludlich gelofcht, ebe ber Strid burchgebrannt mar. Der bekannte Schriftsteller Prentice aus Louisville mar ber Mann, welcher jenes haarstraubende Abenteuer bestand. Er meifelte feinen Ramen in einen Felfen am Boben bes Abarundes. Gin Englanter und ein Ameritaner haben fpater nochmals biefe intereffante Tour gemacht.

Langfam manderten wir jett auf bemfelben Bege, ben wir gefommen waren, jurud nach bem Ausgange ber Boble.

Im Felsenpaffe El Ghor blieb ich, ale ich langere Zeit Sohlenheuschreden inspicirte, unvorsichtiger Beife binter ber Befellichaft jurud, verlor biefelbe aus ben Augen und befand mich bis jum Echofluß gang allein. borthin verfehlte ich zwar nicht, aber ber Marich gang allein burch bie finfteren gewaltigen Bange mar nichts weniger als angenehm. Wenn fonft Mehrere von uns beisammen gingen, fo ließen fich bie Umgebungen bei bem vereinten Lichte von einem halben Dutent und mehr Lampen recht gut erkennen; aber ein einzelnes Licht machte biefes fast unmöglich, und ich mußte mich vorfeben, nicht jeben Augenblick zu ftolpern ober gegen Felfen anzustoffen. ging im Mittelpunkte eines fleinen Lichtschimmers, um mich vechichmarge Racht. Wie Beiftererscheinungen traten mir hier und ba bie Felsen entgegen und verschwanden ebenso ichnell wieber in ber undurchbringlichen Finfternig. Gebante, daß ich in ber Soble gurudgelaffen werben und gar meine Lampe erlöschen fonnte, beunruhigte mich mabrend Diefes Banges. Eben ftellte ich nichts weniger als beitere Betrachtungen über bie Art und Beife an, wie ich mich wohl zu verhalten hatte, wenn Abraham mit bem Fahrboot bereits vom Echofluß, ehe ich biefen erreichen fonnte, fort fei, - ale ich zu meiner Beruhigung bie Reifegefellichaft bort wieder einholte. 218 wir am hoben Nachmittage, nach einem Mariche von mehr als achtzehn Meilen unter ber Erbe, aus ber fühlen Sohle wieber in's Freie traten, madte ber plopliche Temperaturmechfel von etwa breifig Grad Fahrenheit einen Einbrud auf bas Nervensuften, ale webe une eine mabre Bacofenhite entgegen. Der furze Bang nach bem Bafthaufe babete uns förmlich in Schweiß.

Mit einem Ausfluge nach dem berühmten Mammuthbome, wohin ich mich am nächsten Morgen in Be-

gleitung bes amerikanischen Brofeffore aus Louisville begab, fanten meine Streifzuge in ber Mammuthboble ihren Abschluft. Nachdem uns Abraham zuerft burch bie eine Meile lange, birect unter ben "gothischen Arcaden" liegende prächtige "Benfacola Avenue", in welcher bie Felsmanbe stellenweise fechzig Fuß boch find und bann wieder bie Dede auf langen Streden in einer Breite von hundert Jug magerecht nur acht Fuß über bem Boben liegt, geführt hatte, manderten wir über ben "bobenlofen Abgrund" und burd ben "Jammer bes fetten Mannes" nach ber "Schinkenkammer", beren Tropffteingebilbe genau fo ausfaben, ale ob etliche taufend weftphälifche Schinken bort bingen. Dann gelangten wir in ben "Banbitenfaal", eine urwilde Felfenhalle, gewiß ein idullifdes Blatchen Strafenrauber, bie fich's bort auf ben Felebloden bequem machen, und vor ber Polizei ficher, in ber Tiefe ber Erbe Trinfgelage abhalten fonnten. Durch einen mit wüften Steintrümmern überfäeten und unangenehm niedrigen Felfengang, in welchem wir uns eine volle Deile weit tief gebückt fortbewegen mußten erreichten wir endlich ben Abhang vor bein Mammuthdom.

Borsichtig stiegen wir auf einer vierzig Fuß langen schlüpfrigen Leiter hinab in die gewaltige Höhle, welche Abraham mit einem Auswande von brennenden Eisenbahnannoncen vergeblich ganz zu erleuchten sich bemühte. Man denke sich ein Gewölbe tief unter der Erde, worin der Mittelbau des Capitols zu Washington bequem stehen könnte, und man wird einen Begriff von der Niesenhöhle, deren höhe über 250 Fuß beträgt, erhalten. Das Gestein hatte ein röthliches Aussehen, und Wasser tropfte und rieselte unaufhörlich an den Felswänden herunter. Noch betrachteten der Prosessor und ich mit Staunen die kolossalen Raumverhältnisse jenes größten natürlichen

Gewölbes in der Welt, als Abraham uns zum Weitergehen ermahnte. Er schien wenig Lust zu haben, hier länger als nöthig war zu verweilen, weil nach dem Urtheil von Sachverständigen, wie er uns anvertraute, der Einsturz der sich beständig vergrößernden Felskuppel nächstens stattsinden könne; eine recht pikante Bemerkung, die, ich gestehe es, meine Bewunderung über den romantischen Dom sehr verringerte.

Am Fuße eines von herabriefelnbem Baffer ichlüpfrigen und wie ein Rirchendach fteilen Abhanges im Dome machten wir Salt. Diefen follten wir hinauffteigen, mas fich leichter fagen, als thun ließ; benn von einem Bfabe mar feine Spur ju feben. 3m Salbbuntel folgten wir bem Führer, indem wir une an Felefplittern, Die oft unter unfern Banben losbröckelten, anklammerten, bis mir bie fatale Bobe gludlich erklommen hatten. Sier ftanden wir vor ben fogenannten "Rorinthifden Gaulen", welche fünf an ber Rabl aus einer rothlichen Felswand in plaftifchen Umriffen bervortraten, ihre an achtzig fuß hoben Schäfte fowie Kapitaler fo naturlich, ale waren fie von Menfchenhanben geformt. Gine halbrunde, über hundert Jug bobe Mifche befand fich nicht weit von ben Gaulen. Alles biefes war zweifelsohne febenswerth, als wir aber ben Abhang hinunter flettern follten, verwünschte ich bennoch bie Rorinthifden Gaulen und ben gangen Mammuthbom. ham ermuthigte une, ich befahl bem Berrgott meine Rnochen und abwarts ging's in die finftere Tiefe. Rur mit größter Dube vermochten wir beim Sinunterfteigen bas Ausglitschen zu vermeiben, und fonnten oft minutenlang nirgends einen Unhalt finden. Langfam binabrutfchend, erfagten wir mit ber einen Sand bie feuchten Felssplitter und mußten babei in ber anbern Lampe und Spagierftod halten, - eine gefährliche Turnübung! Endlich langten wir gludlich wieber

unten an und beeilten uns, aus bem romantischen Dom herauszukommen. Als wir auf bem Rückmarsche aus ber Höhle burch die gewaltigen Räume der "großen Avenue" schritten, erscholl das Lachen von Kinderstimmen und Knabensgesang aus weiter Ferne uns entgegen, und bald darauf blitte eine lange Reihe von Lichtern durch das Dunkel. Es machte dies einen ganz eigenthümlichen Sindruck, wie wenn eine Schaar lustiger Gnomen uns in diesen riesigen unterirdischen Hallen begrüßen wollte. Die Gesellschaft bestand aus Knaben und Mädchen mit ihrem Lehrer aus Louisville, welche die Mammuthhöhle in Augenschein nahmen.

Am Nachmittage bes britten Tages meines Besuches nahm ich Abschied von der gewaltigen Höhle, in welcher ich im Ganzen gegen funszig englische Meilen umbergestreift war. Bald hatte ich die Eisenbahn wieder erreicht und spannte den eisernen Nappen, der mich meiner sernen Heismath im Goldlande zusühren sollte, in's Geschirr. Den grünen Wäldern von Kentucht Lebewohl sagend und den Geist voll von den märchenhasten Naturwundern der Niesenhöhle nahm ich meine unterbrochene 4000 Meilen-Reise wieder auf und rastete nicht eher, bis die weiten Fluthen der Bai von San Franzisco mich aus?'s Neue begrüßten.

Drud von Buftav Efch in Altona.

# Blätter für literarische Unterhaltung 1874, Dr. 6.

Mit bem Dichten ist es boch eine eigene Sache. Die Muje verleiht nun eben nicht jedem den bewußten Schleier, der aus "Morgendust und Sonnenklarheit gewebt ist. Und maucher, der diejes töstliche Gescheut empfaugen hat, weiß es nicht zu gedrauchen: auflatt den Schleier über die Wirklichkeit auszudreiten, hält er ihn dicht vor seine Augen und sieht in Folge dessen alles in einen poetischen Nebel gehültt. Es ist deshalb nicht zu verwundern, daß man sich wie in eine andere Wett verfett silbst, wenn man einem echten Sänger begegnet, oder gar einem Sängerpaar, wie es die Gebrider Nirchhoff sind. Da lauscht man jeder Strophe und möchte tein Abort versieren:

Wir spannten den eisernen Rappen vor, Auf Flügeln des Dampfes zu jagen, Zweitausend Meilen, vom Goldenen Thor Zum Missouri, im glänzenden Wagen; Hoch unter den Wolfen, im donnernden Zug, Durch endlose Wüsten, im sausenden Flug — In vier gemessen Tagen.

Bir sehen ben hotelzug auf ber Pacificbahn an uns vorüberrollen. Bebe Beile athmet Frische und echte Poesie:

Abe, du herrliche grünende Flut, Abe, ihr Frühlingsgefilde! Dich, Goldland, schmückte Mutter Natur Zu paradiesischem Bilde! Der Gimmel, so tief, mit klarstem Blau, Die Lüste im Winter sommerlau, Wie im Tropenlande so milde!

Es ift betannt, daß die Gedichte der beiden Brüder Christian und Theodor Kirchhoff unter bem Titel "Abelpha" erichienen sind. Der erste Band erregte bei seinem Ericheinen sofort Aufstelnen. Jeht liegt auch der zweite vor uns und bietet eine noch größere Ausvahl vortrefflicher Gedichte als der erste. Diesmal erhalten wir auch eine reiche Auslese von Baterlandsliedern, die sich durch lernige Sprache und tiefgefühlten Patriotismus auszeichnen. Sie sind größentheils von Christian Kirchhoff gedichtet. Sie behandeln Schleswig Hoffteins Erhebung und Befreiung. Als ein den beiden Brüdern gemeinsames Theilstid der Zammlung

muffen die Soldatenlieder gelten, die unter dem Titel: "Der Krieger und fein Mädchen", die Freuden und Leiden des Soldatenlebens schildern. Wie schön klagt das Mädchen um ihren Geliebten, der in den Krieg gezogen ist:

Und die Welt so köftlich, Und die Welt so schon! Und mein Herz so traurig! Muß alleine gehn.

Anf die stillen Berge Treibt mich's, durch die Flur, Auf die alten Burgen, Durch die Waldnatur.

Ob er froh und wohl ift? Ob verwundet, frant? Nicht den Hügel wüßt' ich, Wenn ins Grab er jant! Wenn die bleir'ne Kugel Ihm die Brust durchichlägt, Sind es zwei, die einsam Man zu Grabe trägt.

Wahrlich, zu beneiden Ist der Männer Loos: Siegend heimzutehren In der Liebe Schoos;

Ober leicht zu fterben Schnellen Schlachtentod. Unfer find die Thränen Und die lange Noth.

Und die Welt so föstlich! Und die Welt so schön! Und mein Gerz so traurig! Muß alleine stehn.

Die Abtheilung enthält 24 icone Lieber.

Die gauge Gebichtsammlung muß überhanpt für eine poetische Gabe von seltener Reichhaltigfeit angesehen werden. Sämmtliche Poefien des Brüderpaars empfangen ihre Annuth und ihren Schwung aus dem lebensträftigen Boden der Wirtlichteit. Das macht fie so anzichend, wie alles, was den Stempel der Raturwahrheit trägt. Gin aufmertsamer Leier tann in den Gedichten den individuellen Lebenslauf jedes der heiben Prüder wiedererteunen.

Die sandichaftlichen Schilderungen and der Reuen Welt von Theodor Kirchhoff find mit wahrhaft hinreigendem Schwung der Sprache geschrieden. Es find Gemälde, die mit wenigen Strichen das Wesentliche stizzten und das übrige der Phantasse zum Hinzubenten überlassen. Der Dichter weiß uns die Schönheiten des Phanteslandes zu erschließen und einen eigenthsündich romantischen Farbenton über seine Schilderungen zu verbreiten. Wan bore die Beichreibung eines Urwaldes:

Bon den düsteren Morasten Längs dem tüdischen Pazoo, Wo sich an Cypressenästen Wiegt das Cherofee-Canoc — Bis zum Mississspirpristrande, Wo sich waldbedeckte Lande Wie ein endlos hoher Wall Spiegeln schwarz im Fluthenichwalt:

Dort erstreckt fich hundert Meilen Modervoll ein Riefenfumpf.

Mammuthbäume, noch von Beilen Rie entweiht, stehn dicht und dumpf. Träge Schlammgewässer fließen Durch das Sumpfland; breit aufsprießen Gelbe Blumen. Weit herum, Liegt der Urwald, fühl und stumm.

Durch der Waldenflopen Gipfel Dringt der Mittagssonne Gluth; Schweigsam stehn die hohen Wipsel Und die Thierwelt schläft und ruht. An den knorr'gen Aesten schwanken Dichtverschlung'ne Epheuranken, Ungeheuern Schlangen gleich Aus der Borwelt Fabelreich.

Von den Zweigen hängt herunter Langes Moos, wie zott'ges Haar, Und auf grünem Rasen drunter Spielt die muntre Eichhornschaar. Plötzlich jagen all' im Sprunge Hoch hinan mit leichtem Schwunge, Von entserntem Knall erschreckt, Der des Waldes Echo weckt.

Nun folgt in den weitern Strophen eine Beidreibung der Thierwelt des Urwaldes in größter Aussichtlichteit. Schlangen, Spinnen, Storpione, Eidechien, Mosquitos, Rolibris, Gichfornchen und Wajchbare — jedes befommt den ihm gemäßen Plat; im Naturhaushalte des ungeheuren Waldes angewiesen. Dann jolgt die Schilderung eines Crtaus:

Plöglich regen sich die Gipsel Ries'ger Bäume wie zum Tanz, Und die dichtbelaubten Wipsel Trehen sich im Wirbeltranz. Wie ein Donnerfeil von oben Stürzt sich des Orfanes Toben, Jäh, mit schmetternder Gewalt Nieder auf den weiten Wald.

Hundert rothe Blige iprühen Durch die Lüfte auf einmal — Leuchten, zijchen, zuden, glüben, Wie durchwühlt von Höllenqual Scheint die Erde felbst zu wanten. hundertjähr'ge Baume ichwanten Bittern leicht mie Espenlaub. Dicht umhüllt von ichwarzem Staub.

Wir jeben bas Echaufpiel greifbar vor unjern Mugen. In berartigen Beichreibungen ift Theodor Rirdhoff ein ebenbürtiger Rivale Freiligrath's. Gin wahrhaft groß artiges Bemalbe entrollt uns ber Dichter in feiner Schilderung bes ichredlichen Brandungluds, welches ben Dampjer Golden-Gate auf offener Gee betraf und ben Untergang beffelben gnr Folge hatte.

Die "Abelpha" beweisen, bag es immer noch Poeffe gibt, und bag Gifenbahnen und Telegraphen, Walzwerte und Spinnereien, Actiengefellichaften und Berficherungsbureaur nicht im Stande find, Die gange Welt in projaifche Müchternheit zu versenfen.

### Die Blätter für literarische Unterhaltung 1870, Dr. 44 jagen über die Bedichte Theodor Rirchhoff's:

Dieselben befunden jogar mitunter, namentlich ba, wo fie bie Edyranten eines inbjectiven Befühlslebens burchbrechen und Welt und Beit in ihren Rreis gieben, einen gemiffen großen Bug, etwas Fernblidendes, etwas Gulturhiftorijch-Grandiojes, wie die jehr flangvollen und inhaltidmeren "Terginen" aus Italien und bas "Mijfiffippi-Panorama" beweijen. Der Berfaffer ift ein vielgereif'ter Dann, ber es versteht, Die Bolter mit ihren Sitten und Die weite Welt mit ihren wechselnden Maturfcenerien in feinen Poefien wiederzuspiegeln. Dem "Stillen Meere" widmet ber Dichter Die folgenden anapäftischen Strophen:

> Willfommen! Du herrliches Stilles Meer von tropijder Fulle umgeben, 200 die ichwellenden Baffer im Sonnenglang wie Wonne athmend fich beben. Wo flar fich ipiegelt ber Berge Rrang, im Schooke ber Maurwogen, llud dunkelblau darüber fich wölbt des judlichen himmels Bogen.

Willfommen, du Golf von Banama, mit den Injeln voll duftender Walder, 280 am Ruke der grünenden Sugel ftehn die raufdenden Buderrohrjelder; Mit den alten Gemäuern jo traulich dort im Echatten der Cocosbaume, 280 die jäujelnden Winde melodisch wehn wie im Bauberlande der Traume.

Einft jah dich staunend, ein neues Deer, der tropischen Urwelt Spiegel. Der Spanier, blinfend im Pangerfleid, von des Ifthmus ichwellendem bügel. Nach (Golde juchend ierte er weit, gen Westen, gen Westen immer; Auch mich verlockte vom Vaterland des Westlands goldener Schimmer.

3hr blanken Gewässer, tragt mich jacht vom palmenumgürteten Strande, Bon Neu-Granada's bläulichem Golf zum calisornischen Lande; Wo der Waldstrom rauscht auf goldenem Sand über sunkelnde Felsenquadern, Und die Felswand bligt, wie edles Gestein, durchstochten von leuchtenden Abern.

Aber die Zehnsucht nach der Heimath ift mächtiger als der Reiz der Tropen, und das Gedicht klingt mit folgenden elegischen Berfen ichon aus:

hinüber, hinüber zieht es mich
zur heimath aus fernesten Weiten!
Richt sessen der Südec Zauber mich
und die hinmel tropischer Breiten.
Ihr dustenden Wälder lauschtet nie
der Nachtigall Trilleraccorden,
Und grüner, als Palmen von Panama,
sind die Buchenhaine im Norden.

Neben diejen im Frestenstil gehaltenen Gebichten finden fich bei Theodor Rirchhoff einiache Lieder voll Gemüth und Innigleit, wie 3. B. ".Der lieben Mutter stilles Grab", welches unwiderstehlich das herz gewinnt, weil es aus dem herzen stammt. Wir begrüßen den Berjasjer als ein respectables Talent.

# Magazin für die Titeratur des Auslandes, Rr. 31, 1871:

Man tann sich, in einem Bande vereint, taum etwas Berichiedenartigeres denten, als diese Gedichte zweier Prilder. Beide find bis zu einem gewissen Meister Meister der Form und geben in realistischer Richtung. Aber icon in der Bezeichnung, die den Hautabteilungen ihrer Gedichte gegeben haben, ist der Unterichted angezeigt. Dier der Rhein, dort der Mississippi. Daher dei Christian Kirchhoff, welchen die Rose am Rhein begeisterte, eine tief innere Bewegung, welche durch eine glückliche normal deutsch sich darftellende Liebe hervorgerusen wurde, und selbst in der Abeilung "Leben" eine restectirende Beschaulichteit, die auch da, wo sie eine epigrammatische Schärfe annimmt, ihren tiefgemüthlichen Charatter nicht verkäugnet — bei Iheodor Kirchhoss dagegen, den Amerika anzog, in jedem Berse ein Wellenschlag, der ungeftüm hinaus in das wildbewegte Leben treibt, nach Bestredigung der Wanderlust aber sanst in das trauliche deutsche Bruderhaus zurücksühren auszusströmen — Theodor K. aber gewinnt der nacht die Fülle seiner Gedanten auszusströmen — Iheodor K. aber gewinnt der in vollem Sommenlichte strablenden Ratur

bem Weltverlehre feine großgezeichneten Bilder ab, und er beweift, daß sich die Poesie recht gut mit den rußigen Schornsteinen der Tampischiffe, mit dem gellenden Pliss der Vocomotive und sonstigen ausscheinend poesiewidrigen Ericheinungen der Neuzeit zu befreunden vernage. Christian K. preis't die Harmonie, Theodor K. erfatt die Gegensähe in der Natur. Und so ergäuzen sich Beide gegenseitig, indem sie vereint nus die Mannichfattigkeit im dentschen Tichterwalde vor die Augen und zu Herzen sühren.

G. H.

#### Magazin für die Titeratur des Auslandes Nr. 5, 1872.

lleber die Dichtungsweise Diejer beiden begabten Bruder haben wir uns bei Belegenheit bes erften Banddens ihrer Bebichte ausgesprochen. Bir freuen uns bas günftige Urtheil von bamals auch über ben reichen Inhalt bes zweiten Banbes fällen ju tonnen. Natürlich bat ber Sturm ber großen Beit, Die wir burchleben. auch bie Caiten in ber beiben Bruber Leger berührt, und mit fraftigem Rlange hallt in ihnen die begeifterte Baterlandeliebe wieder. Ge ift gang bantenemerth. jest, wo alle Welt die Erfüllung ber Ruffhaufersage befingt, in Liebern auf ben Aufang bes gewaltigen Ringens um Die beutiche Ginheit gurudzuweisen: Die Rampie in Schleswig-Bolftein, fie verdienen die poetifden Blatter, welche Chriftian R. als ahnender Buichauer, Theodor als Mittampfer ihnen geweiht hat. Mit diefen Poefien bilden die aus der Fulle des Bergens gedrungenen Berje aus den Jahren 1870,71 einen prachtigen Rrang von Beitgebichten. Bum Theil haben fie in Can Francisco das Licht der Welt erblidt, wo Theodor dem Enthusiasınus der Deutich-Amerikaner über Deutschlauds Erhebung gundende Worte verlieb. - Wenn fobann Theodor in feinen Gebichten "Bilber aus beiben Bemifpharen" getren bem Dotto: "Areng und quer - Ueber Land und Deer" Amerita und Guropa al fresco malt, fo tann er boch in Amerita ben Guropäer und bann in Europa ben Ameritaner nicht verlangnen. Bir gestehen, feine glangenben, farbeureichen Bilber aus Amerita bei weitem porzugieben; fein Binfel ift ba von traftiger, oft ergreifenber Wirfung. Aber wir warnen ihn freundichaftlichft, ben Beine'ichen Ion anguichlagen; ben originellen Inhalt mag auch bie originelle Form umichliegen.

#### Europa, 1872, Nr. 52.

In Diefen Gebichten vereinigen gwei Briiber ihre poetifden Baben, Briiber von gan; verichiebener Beiftesart und Bemuthsftimmung; ber eine, Chriftian, ift eine mehr innerliche, tief bewegte und feinfühlende Ratur, ber andere, Theodor, ein fich mit Bollbehagen in ben Wogen bes Lebens babenber, thatenluftiger und jugend. frijder Befelle. Diefem Unterichiebe Beiber gemäß und auf Brund ihrer verichiebenen Lebensftellung - Chriftian lebt in Altona, Theodor in San Francisco - tragen Die Poeffen des Ginen einen mehr contemplativen, reflectirenden Charafter, mabrend Die Des Andern eine gludliche Naturanichaumig und große Plaftit der Darftellung bocumentiren. Deutsches und Ameritanisches Leben reicht fich in Diejen Bedichten ber beiben Bruder die Sand, - und da ift es benn wieber für Chriftian, ben Reprafentanten Deutscher Gemutheinnigfeit, bezeichnend, bag wir in feinen Gebichten mehr ben weichen Tou ber Beichaulichfeit angeichlagen finden, für Theobor, ben Mucrifanifden Burger mit Dentidem Bergen, aber carafteriftifd, daß er uns weite Beripectiven eröffnet in bas farbenreiche Leben ber trausatlantijden Welt. Dieje Tropen- und Oceangemalbe Theobor's halten wir fur die bedeutenditen Piecen bes Buches. Die oben Ginjamteiten ber Prairie, Die fippige Begetation Des Urwalbes, Die Echreden Des fürchterlichen hurritan, jenes Alles vernichtenden Sturmes, Die Sommernachte im wildromantijden Plutonthale, - bas Alles lebt und athmet in ben Liedern Theodor Mirchhoff's. Daneben ift bas gejellichaftliche Leben Ameritas burch mehrere Bebichte gliidlich jur Ericheinung gebracht, und neben ben im Frescoftil breit und impofant ausgeführten transatlantifden Landichaftsgemalben finden fich Bedichte, welche intereffante Erlebniffe und Greigniffe anschaulich ichilbern. Weniger Farbe, als die Ameritanijden Boefien, haben die Europa reprafentirenden Bedichte, Die Edweizerbilder, bas Bondellied und bas Edinburgh gewidmete Bedicht, obwohl bas lentgenannte einen fan Blaten'iden Edwing bat. Der Liebercuflus: "Der Arieger und fein Madden," welcher beibe Bruber gu Berfaffern hat, ipricht burd Barme ber Empfindung und lebhaften Fortgang ber anmuthigen Sandlung an. Necht bichterifches Teuer haben die von einer edlen Befinnung getragenen patriotijden Bedichte, welche ebenjalls bon beiden Brudern ftammen und namentlich Echlesmig-Bolfteins Erhebung und Befreinng in oft monnmentalen Berjen feiern. Diefer zweite Band ber "Abelpha" ichließt fich fomit bem erften wurdig an und legt aufs Reue Zengnig ab für die biibide poetifche Begabung ber Briiber Chriftian und Theodor Mirchoff.

# Im neuen Reich, 1873, 9tr. 14.

Es ift befannt, daß uniere Landssente in der Fremde, bejonders in Amerita die Bedeutung der letzten politischen Umwälzung früher erfannt nud die ersten Erfolge Prengens freudiger begrifft haben, als Viele in Deutschland, und der Grund davon liegt auf der Hanteien und en Erfertung verichwinden die Grengen der Territorien und der Parteien und man sieht allein auf's große Ganze, dazu waren Jene sozusagen in freier Luft, nicht umnebelt durch die Wolfen von Mitzverständnig, Aerger und Berbitterung, welche bei uns auch das Gewitter von Königgräß noch nicht zerftreuen fonnte. Einen Beleg dafür bieten die Gedichte des Calisorniers Theodox Kirchhoff. In treuer Liebe gedentt er des schwarz-roth-goldnen Banners, unter dem er einst gegen Dänemart gefämpft hat, aber rüchglattsloß jubelt er dem neuen Tage entgegen, welcher über den Schlachtieldern Böhmens aufgegangen ift:

"Die alten Farben sielen — Wohlan, so hängt sie auf In des Kyffhäuser's Grabe! Doch von dem höchsten Knauf Der deutschen Dome alle Laßt weh'n im Morgenroth, Germanias neue Farben, Die Banner schwarz-weiß-roth!"

So ipricht er 1867 und im folgenden Jahre :

"Ich glaube, lebt' der alte Frit; \*
llnd hielt das Scepter fest, — Pot; Blig!
Ich glaub', er jetzt' die Kaijerfron',
Die deutsche, auf und rief vom Thron:
Ich Frit; bin deutscher Kaijer!

Und all' die Aleinen rings im Land Bom Niemen her bis nach Brabant, Bon Schleswig-Holftein bis Tyrol, Die würden rufen jubelvoll: Es lebe Krin der Kaifer!"

Daß er ben Krieg gegen Frankreich und seine Folgen mit überichwänglicher Freude seiert, veriteht fich von selbst, und es ist eine Luit zu sehen, wie dieser wadere Patriot unter den speculirenden Yantee's die Geschied seines Baterlandes forgend und jubelnd miterlebt. Echt deutsch sit auch der offene Dichterfinn, mit welchem er die Erinnerungen an die alte Heimach bewahrt, während er zugleich sich in die wunderbaren Landschaften des fremden Erdiftels liebevoll versentt und die Prairie wie den Urwald, Californiens Berge und die Sidbse in glänzenden Bildbern zu schiedern weiß. Die Lerse sind tlangvoll und sliebend; zuweilen ist wohl etwas zu breit gemalt, wie z. B. die Gedichte "die Prairie" und "der Urwald" durch Kürzung gewinnen würden. Manches ist auch ganz unbedeutend und im Einzelnen vermigt man, namentlich im Ansberne die seinere tünstlerische Ausarbeitung. Bon größter Krasi und Wirtung ist die Zarietlung in dem Gediche, der Brand des Golddampfers Golden-Gate", die Schilberung des bernnenden Schiffes, welches mit vollster Dampftraft dem Etrande zugagt.

6. A.

# Ihehoer Nachrichten Nr. 147, 19. Debr. 1871.

Auf den ersten Band der "Abelpha" ist ichon früher auch in diesem Blatte aufmertsam gemacht; inzwischen ist ein zweiter gesolgt, der dasselbe Lob verdient, das den Berfassern vielfältig diesseit und jenseit des Creans gespendet ist. Dazu ist der Inhalt dieses Bandes noch reichhaltiger.

Die erfte Abtheilung enthält "Baterlandslieder", und zwar: "Erinnerungen an Schleswig-holftein Frhebung", mit einem Widmungsliede an die Schleswig-Hol-fleinifden Rampigenoffen, bas mit ber iconen Strophe ichließt:

"Dein Lied, o Schleswig-Holstein, es war ein Meihesang, Der wie ein Zanter glübend in alle herzen drang! An Deinem Strande ward sie gesä't die heil'ge Zaat, Die jeht in Deutschland herrlich die Frucht getragen hat."

Ich jühre aus biefem Abichnitt nur an: "Edernförde" in 7 Liedern, "Arlding und Bandrup", "Friedericia" in 5 Liedern (IV. "Delius", V. "Christianien"), "Misinnde". Sie sind meistens von Theodor Kirchhoff. Die zweite, hauptäcklich Christian augehörende Unteradteilung: "Zoleswig-Hossieins Befreiung", enthält unter andern die vortresstichen Lieder: "Der Eide", "Der Einzug der Aundeztruppen in Altona", das ansgezeichnete "Intermezzo im Hanie", "An Schleswig", "Ober-Self", "Ceversee", Schleswig-Holsteinisches Hahnenlied", "Uniere Todten", "Alien". Die dritte Unteradtscilung: "Das Deutsche Reich", ist besonders durch die Mittheilung derzenigen Lieder auziehend, die, von Theodor gedichtet, in öffent, licher Feier zu San Francisko während des großen Krieges und nach dem Friedensichlich vorgetragen, wurden.

Auf dieje erste Abtheilung folgt eine zweite unter dem Titel: "Der Arieger und jein Madden", von beiben Brudern in 24 gusammenhangenden leben vollen Bilbern.

Die britte Abtheilung, ausschließlich von Theodor, giebt außer 7 "Schweizer bilbern" eine Reihe meist großartiger Gemälbe aus Amerika, wie: "Die Prairie", "Der Urwalb", "Im Hotelzug ber Pacificbahn", "Die Mammuthhöhle in Keninch", "Der Brand des Golddampfers Golden-Gate" n. j. w.; von andern Gedichten diefer Abtheilung sei endlich nur noch das eine "Las in einem Deutschen Buche", erwähnt, das ein liebliches Bild des elterlichen Hauses darstellt.

In den angeführten Gedichten foll fich eben nur die Reichhaltigteit und Mannichsattigteit des Inhalts der "Abelpha" erweisen; noch manches Lied, mie 3. B. die Humme am Schlusse der ersten Abtheilung, tönnte mit Lob genannt werden. Gebeint gerade in diesem Zweige der höheren Lyrit, wie andererseits in ben eigentlichen Liede, Christian's Muse noch einen hervorragenden Plat einenkhmen zu können.

—r.

# Die Jahreszeiten, 1871, Seite 764.

(h. 3.) Der erste Band der Gedichte des reichbegabten Brüderpaares wurde von der Presse mit sebgastem Beisall begrüßt, und wiesen mehrere Aritisen daraus sin, daß, wie verschieden auch die Zaiten der Leier gestimmt, indem der eine der Zänger mehr ans dem tiesen, unerschöpssticken Bronnen des Gemüths schöpfte, der andere dagegen in der lebhaiten, sarbenprächtigen Schilderung serner Tropengegenden einen genialen Schwung ofsenbare, sie sich doch gegenseitig ergänzten. Das deutsche Gemüthslechen, das in der Leimath wurzelt und in unbegrenzte Fernen schweift, kehrt doch schließlich mit nenen Eindrücken und Bildern bereichert, zum Urquell zurück.

Der vor uns liegende stattliche Band zerfällt in die Hauptabtheilungen "Baterlandslieder", "das deutsche Reich", "der Artieger und sein Mädchen" und "Bilder ans beiden hemisphären". Die Baterlandslieder versehen uns in die sturmbewegte zeit der schleswig-holsteinischen Erhebung und Befreiung, und unter diesen Gedichten besinden sich viele von schneidigem Alang. Der Kamps bei Eckernsörde, Kolding, Friedericia, Idstedt u. s. w., wird schwungvoll geschildert; sind doch diese Kämpse der deutschen Vordmart als die Reime anzuschen, welche den Baum der deutschen Einheit der neuesten Zeit zu üppissier Entsaltung brachten, und ans blutgedüngten Saaten das deutsche Keich erstehen ließen.

Bu den Gedichten diefer Abtheilung trugen beide Briiber gemeinschaftlich bei, und mag nachstebend bas Gebicht "Friedrichstadt" von Th. Alrechoff, sowie "die Beireiung der friedischen Infeln" von Christian A. hier mitgetheilt werden.

Friedrichstadt,

Nacht 4. - 5. October 1850.

Nach ichweren Jahren, Schlacht auf Schlacht, bald Sieg, bald bangem Leid, Berlassen von dem Baterland in thränenschwang'rer Zeit, Zurückgedrängt, doch nicht besiegt, zur Eider, Schritt um Schritt — Das war der deutschen Nordmark Herr, das für die Freiheit stritt.

Zum letten Male zogen wir zum Sturm auf Friedrichsstadt. Die Nacht war schwarz und sternenleer, die Heimath thränensatt. Roch einmal Schleswig-Holfteins Heer, noch einmal hoch das Schwert! Des freien Mannes freies Wort ist Ströme Blutes werth!

Der Bataillone Chrenichaar, zum Sturme auserwählt, Zog lautlos, in gedrängten Reih'n, burch's off'ne Wiejenfeld. Um Eiberdeiche wälzte sich entlang die Heeresmacht. Wie riefige Anaconden, stumm burch die Octobernacht.

Ta plöglich flammt es, donnert, fracht, als berstet' ein Bultan, — Mustetenknattern, Hurrahrns steigt jauchzend himmelan; Granaten heulen, Kugeln schrein, Kartätichen prasseln wild, Und wie ein breiter Fenergurt sprüht's rings am Schlachtgesitd.

Hin auf die starten Schanzen stürzt das Deer sich, todigeweicht;
Umsonst! — ob's rasch auf blut'gem Grund, auch Sturm auf Sturm erneut Auf schmalem Damme ohne Schuh, verzweiselt ras't der Kampf;
Umsonst! — des Baterlandes Stern erbleicht im Pulverdamps.

Die Bomben ichlagen in die Stadt.
Der Lohe dift'res Roth
Malt rings die Himmel, überall
entsesselt ras't der Tod.
Der Freiheit Scheiterhausen flammt
ju blut'gen Sternendom,
Und röthet — Deutschland, wache auf! —
ben deutschen Eiderstrom.

Da plöhlich ichweigt ber wilde Rampf, ber Sturm und graufige Mord, llnd Todesstille lagert nun am blut'gen Deiche bort. Das war von Schleswig-Holsteins Heer die letzte Freiheitsschlacht: Des Sieges Hossnung sant dahin in jener Schredensnacht.

Die Befreiung der friefischen Infeln. 12. - 19. Juli 1864.

Wo giebt's wohl Reiter und Jäger noch mehr, Wie Oesterreichs Jäger und Reiter?
Sie stürmen sogar die Inseln im Meer;
Das nenn' ich jeltene Streiter.
Wo die deutschen Wogen vor Schleswig gehen, Ihr Friesen des Meer's, ihr habt es gesehen, Wie fühn euch die Söhne der Berge befreit.

Ganz Schleswig-Solstein, weit und breit War voll von Inbel und Ehre. 280 den Gruß ein Meer dem anderen beut, Sich begränzen das Land und die Meere, In Jütlands Höh', auf dem jandigen Stagen, Trinmphirend dort hatten die Flügel geschlagen Die Abler von Preußen und Cesterreich.

Die ihr ichluget den ersten Schwertesstreich, Betzt ichlagt auch den letzten des Arieges; Und ichnundt euer Haupt mit dem Lourbeer zugleich Des ersten und letzten Sieges. Un der Schlei, da jagtet ihr Tänemarks Löwen; Run jagt von der See seine freischenden Möven, Die geschwinde, die beutegierige Schaar.

Wie sie freischen und zittern vor'm deutschen Aar! Da schreiten zu Fuß in die Wogen Bier fühne Boten; die Augen tlar, Ob's stürmt an des himmels Bogen. Den Schiffen wollen sie Botschaft bringen; Ob die Fluthen steigen, sie nieder zu zwingen, Sie dringen hindurch mit sestem Schritt. Da springt durch's Meer im schäumenden Ritt Der "Basilist" mit dem "Blige", Und der "Seehund" tummelt sich lustig mit, Und der "Ball", der aus mächt'gem Geschünke Im nordischen Meer sprüht heiße Flammen, Daß schen das Geslügel allzusammen Jum User sich drängt vom seuchten Revier.

Ihr Jäger, mit wehender Federn Zier, Wie jagt ihr auf wogenden Böten! Jäh stürzen die Bögel, bald dort, bald hier, Und flattern in Todesnöthen. Toch drüben am Strand schau'n hossend und warten Die Töchter der Inseln, ein Blumengarten, Für euch mit frischer Liebe geschmückt.

Wie haben sie ench an's Herz gedrückt! Das war der Friesinnen Ehre. Wie sprangt ihr Steiermärker entzückt Auf die sandigen Dünen am Meere! Da habt ihr getanzt den Siegesreigen. Richt Schleswigs-Holstein soll es verschweigen, Wie Ihr seine letzte Scholle besteit.

"D, freie Friesen, der Anechtichaft Leid Ist vorüber und all ihr Jammer. Schlug euren eisernen haß stahlhart Ter Tyrann mit geschwungenem hammer, Wir packten ihn fest den "Hammer" des Meeres. Ihr Männer der See, nun preiset des heeres Bon Cesterreichs Bergen stählerne Art."

Aus ber Abtheitung "Das beutiche Reich" heben wir besouders hervor Die Ge-Dichte: "Gruf an Deutschland:

> "Wie ist von hohem Siegesmuth Das beutiche Herz jo voll",

ierner: "Germanias Gruß", geiprochen von Ottilie Genee in Coitinn, zur Gröffnung ber von bem deutsch-patriotischen Frauenverein in San Francisco veranitalteten Feier, 8.-12. Septbr. 1870, zum Besten der Berwundeten, Wittwen und Waisen ber im Kriege gesallenen Deutschen, sowie die Hymne von Christian Kirchhoff:

Ewig thront Das göttliche Wejen Das jurchtbar heilige, Das lieblich ernfte. Die Abtheilung "Der Arieger nut fein Mabchen", ift ein Cyclus von Gebichten, welche bald humoritifch, bald ergreifent bie Schidfale bes Solbaten im Frieden und Felbe, jo wie Momente aus bem Solbatenleben in anziehender, wechselnder Form ichilberu.

Die lehte Abtheilung; "Bilber aus beiden Hemijharen", von Ih. Airchhoff, enthält manche werthvolle Perle, und find es befonders die Schilberungen aus Amerika, die fich unbedingten Beijalls erfreuen werden, wie u. A. "Die Prairie", "Der Urwald", "Im hotelzug auf der Pacificbahn", ferner die Terzinen "Die Mammunthhöhle in Kentuch", Der Brand bes Goldbaumfers "Golden-Gate" u. A.

Wie bedauern, das Gedicht "Die Prairie" nicht vollständig mittheilen zu tönnen, da es einen zu großen Raum in Anipruch nehmen würde, doch mögen einige Berje von der Meisterichaft des Berjasjers in ergreisender und zündender Schilderung Zeugniß ablegen. Die Prairie steht in Fener; die Jäger werfen sich auf ihre Pierbe, und:

Fort galopiren die Roffe:

es fliegen Die Meilen gurud!

Doch die jengende Woge kommt näher

und feffelt mit Graun den Blid. Sie dehnt fich zum fernsten Borizont,

in unabsehbarer Länge,

Und röthliche Wolfen thronen darauf; hoch wälzt fich heran das ichauervolle Gepränge.

Ungahlige Thiere, in Todesangft, fliehn tobend im Sturmeslauf.

Es ftorte das feurige Element vom Frag den Copote auf;

Rajch sprengen die wilden Mustangs vorbei,

mit flatternden Mähnen und Schweifen; Wie die fledigen Brariehuhner

mit lautem Befchrei durch die Lufte schwirren und pfeifen!

Jett Guchfe und Untilopen,

und Bolfe, mit ftraubendem Saar,

Gefolgt mit donnerndem Tojen von gottiger Buffelichaar.

Bon taufend ipitigen Bornern ftarrt

die drohende, brullende Menge;

Und die Erde bebt und gittert

von taufend ftampfenden Sufen im dichten Bedränge.

Die Roffe jagen ichaumbededt;

und rings im bunten Gemisch

Der entjetten Thiere toll Gewirr, und hinten der Alammen Gegifch. So fturzt durch die Nacht die wilde Jagd, beschaut von den stillen Sternen: Bis im Often der Sonne Aug' erwacht, und ihr rosiger Finger malt die dämmernden Fernen, u. s. w.

#### Sonntagsblatt des "Cincinnati Volksfreund", 4. Februar 1872.

Die beiben geniasen Brüber haben bie deutsche Literatur durch die herausgabe bes 2. Bandes der "Abelpha", der wir icon sange mit Spannung entgegensachen, um einen neuen Schat bereichert. Während Christian die innere Natur mit ihren eineren phychologischen Jügen und ihrem tiefen Gemüthsleden malt, ichildert Iheodor die äußere in ihren lieblichen, wie wilden Seuerien mit unerreichbaret Treue. Wolkte er sich bemühen, die lebendige Schilderung mit dem epischen Gewande zu detseiben, wie ihm dies jo wundervoll in dem Gedichte: "Der Golowande zu derfeiben, wie ihm dies jo wundervoll in dem Gedichte: "Der Golowande des Mount Davidson" gelungen, wo er sie mit dem Schmud der Sage umhillt, jo miffen wir ihm unstreitig die Palme unter den deutsch anerikanischen Jücktern zuerkennen. Seine neue heimah, das Land des Goldes und der Naturwunder, jo groß und reich an erhabenen Seenerien, der Innunelplah eines reienträftigen, unternehmenden Volkes, bietet zahlreiche, gewaltige Stoffe das inter seiner seiner Bearbeitung eine neue Achn in der Dichtkunft brechen würden.

Die Sammlung gerfällt in die Rubriten: Baterlandslieder, Schleswig- Solifiein, Das beutiche Reich, Der Arieger und fein Madden, und Bilder aus beiden

Bemijphären.

"Die Berechtigung," jagt Chriftian, "bie Menge vaterländijder Gedichte, welche in biefem Sahre ericienen find, mit diefer neuen Cammlung ju vermehren, suchen bie Berjaffer berielben in dem Umfande, daß dies Baterlandslieder die Gefchichte ber deutschen Einheitsbewegung dem Auslande gegenüber von der Zeit der ersten ichleswig-holsteinischen Errechung an begleiten."

In der That find bie Lieber, nach bem Wunfde ber Berfaffer ein Sinnbild bavon wie fich bie Stimmen aus zwei Welttheilen von diesjeits und jenjeits bes Cecans in dem allgemeinen Chor vereinigen, der jeht bes neuen beutichen Reiches Triumph fingt. Bugleich beweifen fie, wie die beiden Brüder Meifter ber Form und einer eblen Sprache find. Luffen wir hier ein paar Probon folgen.

# Der Goldmantel des Mount Davidson. Bon Theodor Rirchhoff.

Und wieder trägt sein Goldgewand Der König der Berge im Silherland! Sechs Jahre steht er im grauen Kleid, Sein staubiges Haupt wie mit Asche bestreut; Dann liegen im sesten Schlafe die Zwerg' Auf silbernem Lager im tiesen Berg. Doch wenn der Lenz zum siebenten Mal Mit Blumen wandert durch Feld und Thal, Geht leises Gestüsster durch Bergesgrund, Und es rust durch die Felsen mit Geistermund: Wacht auf, ihr Schläfer, der Lenz hat gebracht Dem König Nevada's die goldene Pracht!

Da wird's lebendig tief unten dort; Die Zwerge erwachen und eilen fort,

Sinauf durch die Sallen, die Bange ichnell -Wo die Felswand glimmert, von Silber hell,

Und in Daffen liegt das edle Geftein Und blinft bei ber Umpeln gitterndem Schein.

Sie fteigen aus falter Erbe Schacht hinauf, mo die warme Sonne lacht,

Und begrüßen den Leng, der in Jugendglang Beichmudt ift mit leuchtendem Blumenfrang.

Wie ein strahlender Regen fallen licht Aus dem Rrange ihm goldige Blumen dicht;

Die haichen die Zwerge, geschwind, geschwind, Wie sie glitzernd und prangend flattern im Wind, Und schmücken damit des Berges Höh'n, Wie mit goldenem Mantel, zanbrisch schön; —

Und foniglich tragt er fein Goldgemand, Der reichfte ber Berge im Silberland!

Der 8500 fing hohe Mount Davidson im Staate Nevada, in dem die reichsten Silberminen der Welt, die der Comstod-Grzader, liegen, zeigt, wie alle Berge in jener Gegend, an jeinen Abhängen nur eine äußerst fümmerliche und halb verdorrte Begetation, und gewährt einen traurigen Anblid. In jedem siedenten Frühling dagegen erdlühen glänzende goldgelbe Blumen auf ihm in seltener Fülle, bededen den ganzen Berg und geden ihm unter den umliegenden öden Hügeln und Gebirgstuppen alsdann ein gar prächtiges Aussehen. Im Jahre 1871 trug Mount Davidson wieder seinen Goldmantel.

#### SUUM CUIQUE.

Lon Christian Kirchhoff. 20. Februar 1864.

1.

Wie heißt das Schwert, das nimmer zerbricht, Das stärfer, als Stahl ist und Eisen? Das Schwert, das heller strahlt als das Licht, Und siegend sich stets und erweisen; Das nicht schartig wird vom gewaltigsten Schlag, Und nicht rostet, wie lang man's tragen mag.

Das herrlichste Schwert, es heißt das Recht, Das gottgebor'ne, das reine. Bor ihm umf sich bengen der Fürst und der Knecht, Der Brave, so wie der Gemeine. Und wer sich empört und trott auf die Macht, Den schlägt es zu Boden in all seiner Pracht.

Und war's der König, und handelt' er ichlecht, So beschinupft' er die herrlichsten Ehren. Ja, ehrlos sei, wer da weicht vom Recht; Laßt den heiligen Jahnen uns schwören. Auf der Feigheit Schild sei das Wappen die Schand', Und das Schwert des Rechts zier' unsere Hand.

2.

Wenn die Macht siegt mit der Macht im Streite Und hüben und drüben wirbt um's Recht, Wo erfahr' ich dann, auf welcher Seite Seine Liebe ist? Ihr Götter, sprecht! "Es richten des Rechtes eruste Musen Mit höchter Hoheit in deinem Busen."

Wer aber wird denn, was in der Welt Geschehn und bestehn soll, richtend entschen? Denn man kann nicht ewig beweisen und schelken, Und Etwas umf am Ende getten. Die Macht spricht Necht da für Einen von Beiden, Weie der eherne Würsel des Krieges fällt."

"Das Recht ist besser als die Macht., Berstehst du denn auch, was da jagst, Wenn du so nutstos klagst und klagst? Bertiehn wird Recht auch von der Macht: Und wer's nicht selber sich schaffen kann, Der zahlt für Hülse dem stärtern Mann.

R. 0

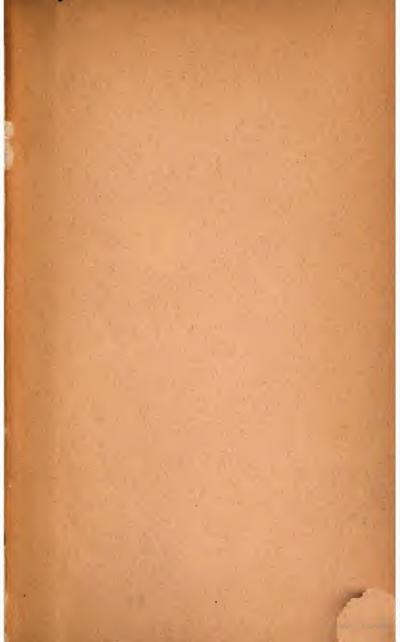

# THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

#### AN INITIAL FINE OF 25 CENTS

WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

| MAR 14 1936<br>20Mar 55 GR |            |
|----------------------------|------------|
| RECTILD SEP                | 3 70-5PM24 |
|                            |            |
|                            |            |
|                            |            |
|                            |            |
|                            |            |

26691

184 t

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

